

## Die Ritter vom Geifte.

Achter Banb.

# Mitter vom Geifte.

Roman in neun Buchern

von

Aarla Guthow.

Achter Banb.

Leipzig: F. A. Brochaus. 1851. PT 2282 R6 8

Achtes Buch.



## Erstes Capitel.

#### Vanl Bed.

Die Entdedung, Die Fris Sadert in jener abenteuerlichen Racht über ben Gewölben bes Rathstellers gemacht hatte, bestand aus einem Dosumente. Es war eine Taufalte, ausgenommen in einer nahegelegenen, zu ben Sprengeln ber Stadt gehörenben Dorffirche und lautete:

"Am 8. Mai 1825 nach unfers Herrn Geburt empfing burch ben Unterzeichneten ber in ber Rabe bei dem Gehöftbauer Rieding von Urfula Zect, einer fremden Dienstungd, geborne uneheliche Sohn in der wegen babei obwaltender Umftande und der Aranklichteit bes Kindes unerläßlich gewordenen Rochtaufe den Ramen: Baul Franz. Solches wird nach dem im Kirchenbuche eingetragenen Berichte hiermit absichriftlich bestätigt.

Lattorf, Bfarrer in Seehaufen."

Um folgenden Morgen erft befann er fich auf ben Bufammenhang bes gangen Abenbe. Er lachte über Schmelging, lachte aber auch über fich felbft. Das Intereffe, bas er ber Berbandlung gwifchen ben funf Mannern unter ihnen gefchenft batte, tam ibm jest fehr wenig begrundet vor. Er hatte, ale feine Freunde und Gonner, Siegbert und Dankmar Wildungen, politifche Reben hielten, nur bem Inftinfte nachgeben muffen, einen bofen Borcher ju entfernen. Auch baß ein Offigier in ber Lage mar, über Unfichten belaufcht gu werben, die mit feiner Stellung in einem gefahrlichen Biberfpruche ftanben, ergriff ihn, aber nur, wie wenn er einen fich Ertrantenden gefeben hatte, bei bem man, ob er nun gu leben verbiene ober nicht, boch un= willfürlich an Rettung benft. Er hatte auch mit Theilnahme und ergriffen von mander Bahrheit jugebort, allein balb wieber vergeffen war bie erfte Ericbutterung und von bem Abenteuer mit Bartufch vollende jebe ernfte Ermagung gurudgebrangt.

Jeht, indem er sich ankleidete und nach seiner Gewohnheit unordentlich und wild hiere und dortihin die Kleider, die Strumpse, die Stiefeln hinwarf, mußte er in seiner menschenfeinblichen Weise vor sich hin diese Worte ausstwößen:

Beldye Traumer waren Das! Mich hat Gott ver-

dammt, des Nachts auf die Dacher zu klettern, wenn Bollmond im Kalender fieht, aber Die spazieren am hellen lichten Tage auf ihnen herum und sehen die Schornsteine für Byramiden an! Den Geift wollen sie zum bestern Durchbruch bringen! Gebt ihm hölzerne Krüden, dann kann er auf der Welt, wie sie ist, wohl stehen und gehen! Geld, Güter, Anstellungen, Aitel, Spren, Das siud die Krüken, an dennen der Gest allein sich aufrecht halt in dieser verdammten Hehzigad zwischen Kahen und Hunden in Menschenform! Rehmt Euch in Acht, daß Eure goldnen Redensarten sich nicht in Kohlen zu Scheiterhausen verwandeln!

Sadert war beforgt, bag Schmelzing boch wol Manches erhorcht haben mochte umb befchop, feinen ganzen Ginflug auf ihren Borgefehten, ben Oberfommiffair Par, angnwenben, um feine etwaigen Aussagen in Frage zu ftellen.

Was er nur bei bem britten Kreuze, sagte er sich, mag nachgefrigelt haben! Ich will nicht wünfchen, bag Menschen in bie Lage famen, burch Schreibschler eines unsichtbaren Stenographen an ben Galgen zu fommen, aber lieb ware mir's boch, wenn Par von ber beschriebenen Cfelshaut Schmelzing's allen Ministern eine Gansebaut läse. Es ift so behaglich, auch bie Mächtigen sich fürchten zu sehen.

Sadert wohnte neben ber Barbierftube bes Berrn Bipfel, ben wir ale politischunterrichteten Rafeur ber Bruber Wilbungen bereits fruber haben fennen lernen. Es ift nur annaherungeweife ju vermuthen, bag Bar Diefe Bohnung fur feinen Liebling Sadert gerabe beshalb ausgemacht hatte, um ihn in bie Rabe eines fehr lebhaften Berfehre mit ben Deinungen und Unfichten bes Tages und bes untern Bolfs ju bringen. Die Barbierftuben haben fich noch aus Romer- und Griechenzeiten ber bie Bestimmung ju erhalten gewußt, bas Bureau ber Tageeneuigfeiten ju fein. Berr Bipfel mar in ber Lage, feiner auswartigen Runben megen, ben Mantel nach bem Binbe hangen gu muffen, in feiner Barbierftube aber ging es ungehindert bemofratifd au. Sadert murbe ieben Morgen, gang wie es Bar gewollt hatte, burch bie verworrenen lauten Befprache, Bermunichungen, Drohungen aufgewedt, Die bicht hinter ber Breterwand, an ber fein Bett ftand, burcheinanberfcwirrten, benn bie Krequeng bei Berrn Bipfel mar groß. Gin Runbe martete auf ben anbern.

Um Morgen nach ben Scenen in und über bem Rathsteller wurden bie Gernichte von einem neuen "bemofratischen" Ministerium, bem bes Fürften Egon von hohenberg, bei herrn Jipfel fo laut besprochen,

fo lebhaft außerte sich in dem aufgewühlten Bolfe Hoffnung und Mistrauen, daß Sadert nicht einmal der nähern Details bedurste, die ihm Kran Ihpfen mem Frühftude vorsetze, um ihn vollständiger über die Lage des Morgens zu unterrichten. Er stedte sind eine Eigarre an und hätte fast den Nothtaussichein des Baul Zed dazu genommen, wenn ihm das Papier daran nicht zu gelb und wurmzerfressen gewesen wäre. Neben seinem dampfenden Kasse blies er die Labadswolfen vor sich hin und stredte sich auf den mit rothgewürseltem, ein wenig lange nicht gewaschem Kattun überzogenen holzharten Sopha wie ein Basch.

Ha, ha, dachte er, wenn der Dufbruder bes Wilbungen Minifter wird und ber frangöfische Tischlergesell, den ich auf der Lifte langft als verdächtig stehen habe, Minister der öffentlichen Arbeiten, dann wird Schmelzing mit seiner entbedten Berschwörung wenig Kinderlohn friegen. Der heimtüdische Bursch! Wie er nach Louise Eisold schlederte —

Dabei feufste ber Pafcha boch und ftuste bas haupt auf.

Bare fie nur hubicher! fagte er in feiner gewohnlichen Frivolität und fein Gefühl wegfpottend. Ber Delanie — fieh! fieh! Geiftesichwefter! Ober wie fagten fie unter und? Arbeiten, fich tummeln, fich aufraffen, Etwas werben, vorftellen und bann vor fie hintreten: So nimm mich, fo bin ich beiner werth! Und bann boch: Wie hieß es? Mit einer Zwetsche ale Rafe? Dber wie baguerreotypirte fich ber Schwäßer, bem Jagellona fagte, was Melanie mir murbe gefagt baben: Fris, beine Saare brennen, bein weißer Teint hat ju viel Commersproffen und mas bu mir bringft und mar' es ein ganges Mobemagagin voll Liebe, ift aus beiner Sand nichts Reues mehr fur mich! Liebe, mas ift Liebe! Dummes, verschliffenes altes Beug! Rur Das reigt Die Beiber, ju feben, wie biefelbe Liebe, biefelbe althergebrachte langmeilige Singebung wol bei Dem fich ausnehmen möchte ober bei Dem ober bei Dem . . Dem mocht' ich ansehen, Dem abfühlen, wie er lieben fonnte, Der mit feinen tiefen Mugen, Der mit feinem ichwargen Bartchen, Der mit feinen fleinen gefirniften Glangftiefelchen! Sa, ba! Dber flattern fie nur beshalb bin und ber, weil fie wiffen, bag ihre Befühle Gintageblumen find, Bilge in einer Commernacht aufgeschoffen, bas Glud, bas fie au gemahren fich bas Unfehn geben, eine Sternichnuppe, von ber man gu balb inne wirb, bag fie nur optifche Taufdung war! Beighalfe find's mit ihrem Bergen, Bucherinnen . . . Melanie, wie feb' ich bich flattern und wirbeln, wie fcwirrft bu bin und ber und fliehft . . . wen? . . . bich nur felbft, beinen innern Tob, beinen tiefften Menfchenhaß . . . gegen bich felbft und . . . mich! Gin Rreng bruber, ein Leichenftein, fo groß, wie ihn . . . brei tobte Pferbefopfe brauchen. Ja, ja, Louife! Gingft bu vom Saibeblumchen, vom gertretenen Weg und richteft bich nur auf, wenn ein Thautropfen einer hubichen gereimten Rebensart auf bich fallt, Die bu aus Leihbibliothefen bir abichreibft! Urmer, ftidenber Bhantaft, warum bift bu nicht fcos ner, nicht leichtfinniger, nicht untreuer! Berriethen beine Formen, bag bu auf fie eitel mareft und bas Brivilegium ju haben glaubteft, Dutenbweis betrugen ju burfen, wie murben fich bie Dugenbe an bich beranbrangen und fterben wollen von ben graufamen Dolden beiner iconen Mugen! Den guten Beift haft bu! Wer nur ben Beift umarmen, herzen, fuffen founte! Aber mas haft bu ichmale Bruft, mas bift bu mager, bunnhaarig und wie mafferblau find beine verftanbeeflaren, nicht romifche, fonbern beutschfatholifden Mugen!

Bahrend hadert mit mephistophelischem Reis so noch für sich hinmurmelte und jene Blasen warf, die oft zu teuflischer Luft selbst in Besieren aufsteigen, ohne daß wir sie im Grunde für unfre wahren Gebaufen halten können, hörte er hinter ber Breterwand laut lachen. Es flingelte. Einige Runden bes Herrn Zipfel brachen tumultuarifch herein.

Rein, rief eine Stimme, erft unfer budliger herfuled! Da, fest Cuch! Euer Bart ift bie Racht vor Rummer um einen Boll gewachfen.

Sa, ha, ha! lachte ein Anbrer und Der, ber eben gesprochen hatte, sagte wieder:

Ein guter Borfcmad für fünftige Zeiten! herr Zipfel, geben Sie uns Wafcmaffer. Ich fomme mir vor, ale war' ich meiner am gangen Leibe nicht mehr ficher.

Bas haben Sie benn gehabt? Bo fommen Sie benn her, meine Herren! erscholl Zipsel's Stimme und beutlich fonnte man bas Platischern bes Basiers hören, bas er aus einem Kruge in die Schuffel goß.

Bom Profosamt! Wir haben die Racht fiben muffen! Alle Drei, wie wir hier fteben, lagen wir auf zwei Pritiden, die wir zusammenrudten, um uns vor bem menschlichen und thierischen Gefindel zu fchüben, das in einer solchen Warteanstalt fich guten Tag fagt.

Barteanftalt? Wie fo Barteanftalt? Und Gesfindel?

Im Profogamt, diese Racht, wir alle Drei! Alberti, ich und ba unser ftammig Hochland.

Biergig bis funfzig Flebermanfe fanben fich bei'm

Rehraus mit ein, aber auch Nachteulen, Bipfel, Schus hus, die mit einem Salloh empfangen wurden —

Meine Berren, ich verftehe immer noch nicht . . .

Einer der Kunden des Herrn Zipfel erzählte jest, sie hätten gestern Abend einen Böller ans der Willing's iden Kadrik bei einem ländlichen Kenerwerke benugt und ihn des Abends längs der Stadtmauer mit sich wieder zurücknehmen wollen. Der da, ste zeigten wol auf Danebraud, trug ihn frank und frei auf den Schultern. Dg hätte sie an einem Thore die Wache anzehalten. Ihre Aussagen wegen ihrer Pusvervorräthe und ihres Böllers wären verdächtig erschienen. Man hätte sie arretirt, auf's Prososant gebracht und erst heute Worgen wären sie von dem Alfesso Müller mit einem Verweise entlassen worden. Der Böller steht noch auf der Thorwache, sagte der Erzähler. Erst heut' Abend soll er in einem verschlossenen Kasten abgeholt werden.

Hadert hatte unwillfurlid, mahrend biefer Ergahlung nach feinem Berzeichnis verdächtiger Arbeiter gegriffen und sah neben Alberti, Hendrud, auch Danebrand . . .

Er gebachte Danebrand's Sulfe in jener verhangnigvollen Racht. Die beiben anbern jungen Manner, bie ihn gleichfalls gegen bie Anechte Lafally's geschütt hatten, spotteten über Danebrand's Ruhe, ber bei ihren Berwunschungen ber Regierung, ihren jugendlichen Drofreden und ber Erklärung, im Maschinenbauverein aus Genugthuung anzutragen, ftill und gesaffen blied und nur hörbar wurde, als man den Unterhaltungsziboffiammelnden Herrn 3thfel bezahlte.

Sier ift Ihr Zilbergrofchen! fagte Danebrand in feiner feinen Ruftenaussprache und ging mit den lachenden Befellen aus bem Laden des mit Thatsachen befruchteten Barbiers von dannen.

Frau Zipfel, bie eben ben Kaffee ihres Miethers abraumte und ein instructives Gespräch anknüpfen wollte, bekan von Hadert nur furze, schnöbe Untwort. Er gehörte zu den Naturen, die immer nach der Regung hin, die ihr Inneres empfängt, ganz hinüberfallen und indem sie an einer Stelle heilen und gutmachen wollen, nicht wissen, daß sie inzwischen schon an einer andern Stelle verlegen. Er wollte die wüsten Reden der Virbeiter nicht dennuciren, aber der Krau Ihpsel gab er saft einen Kustritt. Benn haderten Unmuth übersiel, so machte er ihm physlischen Schmerz, für den er sich am Nächsten rächte. Wenn er sich selbst züchtigen mochte, züchtigte er Indre. Religion und Grausamseit sind seit Sahrtausenden verwandt.

Sier ift 3hr Bilbergrofden! wiederholte er fpottend.

Ja, gute Louise, ich weiß, schon biese Aussprache ist eine Qual für bich! Du haft nichts in bir, was nur saufein und bas St. weich aussprechen hören will. Dir soll es donnern, durch alle Wolfen wettern, im Strine willst bu lieben und im Blige fusself bu und ein Gewitter macht bich auch vielleicht fcon.

Louisen hatt' er die Anwesenheit bei ber Stiftung bes Bunbes ber Ritter vom Geiste gewünscht, ihr hatte er die Bucht ber Borte, ihr ben Schwung ber Ahnungen gegönnt, die ihm . . . lächerlich vortamen.

Ihr Geistesfreuzsahrer! sagte er. Was wist Ihr von unferm Lebensstud? Wist Ihr, in weichen Banben wir liegen? Was ist Nachrend unfre Sinne sind aus und sid elbst hinaus, während unfre Sinne schlasen und läßt und Handlungen begehen, von denen unser Bewußtsein nichts weiß? Es gibt keinen Geist. Materie ist Alles. Atome, die sich durcheinanderwirbein, kopfübern, auffresen, die bilden die Welt. Ihre Krittion, ihr Klimmern, ihr Zittern und Tanzen und Jagen, ift das Leben. Die Luft der Bewegung ist das Leben, der Stillstand ist Schmerz und Tod. Wir summen und brummen und schnurren so hin, wie die Käfer! Ein Platregen und Alles hat ein Ende . . .

Und trot biefer Abfpannung fonnte Sadert laut

lachen, als Bipfel eben zu einem Runden nebenan fagte:

Run, wiffen Sie's icon? Co ift richtig! Die Willing'ichen Arbeiter — Alles fettig! — Gestern Abend eine Kanone heimlich mit sich gefahren — um die Stadtmauer herum . . . Artillerie in folchen Handen . . . es wird gut werben!

Und als fich Hadert angefleibet hatte und felbst au Zipfel hinüberging, um fich seine Bartharchen, die nur dunn und sparlich von der Natur gesaet waren, abnehmen zu laffen, fragte ihn Zipfel:

Ja, herr hadert, Sie haben's wol ichon gebort von ben Willing'ichen Arbeitern?

Richts hab' ich gehort! fagte Hadert mit ber Selbstbeherrichung, bie ihm immer zu Gebote ftanb. Was ift?

Ihnen barf man's eigentlich nicht fteden, bemerkte Zipfel und ftrich, um Zeit zu gewinnen, feine Meffer. Was nicht? Warum mir nicht?

Ber ber Boligei fo nabe ftebt, wie -

Wegen Herrn Par? fagte Hadert ruhig. Das ist meiner Mutter Stiefvetter. Er forgt für mich, wie ein Bormund. Dessentwegen . . .

Ihrer Mutter Stiefvetter? Berwandtichaft breizehnten Grabes. Bipfel hatte eine Thatfache mehr. Er mußte fich aussprechen, bamit bas Befaß nicht überfloß.

3a! sagte er, bie Willing'iden Arbeiter find ja gestern Racht mit brei Kanonen um die Staddmauer gezogen. Und wissen Sie, wo sie die hernehmen? Da heißit's immer, es werden Gasröfren gegossen. Schone Gasröfren! Pure Kanonenläufe! Nichts als Kanonenläufe! Auf Lafetten gelegt, sind die Geschütze fertig. Sagen Sie aber nichts dem Herrn Stiespetter!

Sadert munichte, ale bie Prozedur bee Barbierens vorüber mar, Giniges über bie Minifterfrifie zu miffen.

Seute wird's reif, aber fertig ift's noch nicht! sagte 3ipfel biplomatisch, nahm sein Rasirzeug, band es gusammen, sette ben Sut auf und erflärte, haderten begleiten zu wollen. Er tame nun erst an die rechten Duellen ... Bir überlaffen ihn seinen Etubien, bie ihn auch zu ben Gebrüdern Wilbungen führten, beren Begegniffe am Morgen nach jener Racht im Rathsfeller wir fennen.

Sadert folug feinen Weg ju Schmelzing ein, ben er icon im Begriff fant, feine Bleiftiftnotigen in's Reine ju fchreiben.

Schmelzing wohnte in feinem neuen Logis beffer als Hadert. Er befaß nicht die chnische Berachtung alles Luxus wie biefer, ber gerade in feiner Unfahige feit, ohne Bebienung ordentlich und sauber zu erscheinen, etwas Bornehmes hatte. Schmelzing glänzte sich selbst seine Stiefeln, duftete sich selbst seinen Roch, nahte ihn auch zuweilen und war für seine Berhältnisse so glatt geschniegelt wie seine Handschift. Aber heute fand ihn Hadert boch noch in Unordnung. Diese verwirrte Racht hatte den geriebenen, seiner mit subtissem Egoisnus psiegenden alten Jüngling gelinde außer Kasiung gebracht. Er empfing seinen Kollegen heute fast mit unartifulirten Vorwürfen und erstätzte, nie wieder mit ihm gemeinschasslich "operiren" zu können. Bas wollen Sie denn? fragte Hadert den Jammernden.

Ihre Narrenspossen haben mich fast um ben Berstand gebracht. Die Frauen find meine schwache Seite,
und ich muß Sie in ber That bitten, wenn wir in Amtsgeschäften find, nie, nie wieder auf das andre Geschlecht zuruckzufommen.

Aber Sie undantbarer Buruchgefommener! rief hadert und zeigte auf eine lang ausgebreitete Pergamenttafel voller Rotizen, Sie haben ja die befte Berfchwörung von ber Welt auf bem Leber! Was hab' ich benn? An bem einen Kreug, wo die beiben Damen, die nach Cau be Cologne —

Schweigen Sie jest, Sadert!

Die Ritter vom Geifte. VIII.

Die Eine, Die Schwarze, Die er Aspafia nannte — wiffen Sie, Schmelzing, Die mit —

3ch bringe Sie um!

Sie bringen fich felbst um, wenn Sie Ihre weiße Salebinde so tokett schnuren. Wollen Sie fich Blut in die Wangen lugen? Blaffer Teint fteht Ihnen wiel intereffanter.

Bas wird Bax fagen! 3ch hoffte einmal auf feine Empfehlung als Kammerstenograph!

Aber, mein würdigfter Kangleirath, was bleibt mir benn erft übrig? Ich habe mit einem Gespenft gesprochen! Bei Berschwörungen statuirt die Polizei feine Gespenster! Für Gespenster gibt es feine Diaten! Schöne Halbinde, Schmelzing! Wo laffen Sie waschen? Ihre Wascher! Ich waschen? Ihre Bascherin . . .

Schmelzing, auffichernd, brach bies Thema ab und verlangte eine Mittheilung über bie sonderbare Erscheinung bes grauen Mannes. hadert gab ihm nach einigen bamonologischen Reckereten zuletzt eine rationalistische Löfung. Er sprach geradezu von Dieben und von ber Nothwendigkeit, diese ber Stadt so wichtigen Raume unter eine bessere Aufsicht zu stellen. Er scholos seine Mittheilung damit, daß er nicht mehr in das Archiv mitglinge und blidte nun auf Schmelzing's Errungenschaft, seine beschriebene Eselshaut ...

Sie ftenographiren nach ber fubbeutschen Methode? fagte er. 3ch war noch nie in Schwaben und finde mich nicht in Ihrem Gewimmel gurecht . . .

Indem flopfte es ftart und mit bem Rlopfen gugleich trat in Gile ber Oberfommiffar Par ein.

Schmelzing hatte faft ben Mermel feines Frads gertiffen, ben er eben anziehen wollte, mabrent er auch ichon nach einem Stuble griff. Sadert nahm bie Cie garre aus bem Munbe, die Sanbe aus ben Beinfleibertaschen . . . jonft aber blieb er unerschroden und phlegmatisch. Es sollte nun Bericht erstattet werben.

### 3weites Capitel.

#### Dammerungen.

Aber meine herren, begann Bar, was ift Das? Ich erwartete Sie langft! Eine so wichtige Mission! Bo sind Ihre Aufzeichnungen! Was haben Sie für Resultate?

Schmelzing zeigte mit großer Berlegenheit auf bas von ihm beschriebene Bergament und sab hulfeflebend haderten an, ber mit aller Rube bas Wort ergriff:

Denken Sie fich! Wir fanden ja ftatt nur eines zulest brei Kreuze erhellt, Herr Obersommissär! Ueber jeder der drei Zellen wurden Dinge gesprochen, die des Unhörens werth waren.

Der Dberfommiffar ichien fehr erfreut.

In ber einen fagen zwei griechische Damen, fagte Sadert, und ein . . . ein lateinischer herr -

3ch weiß, fagte Bar lachelnb. Die eine Zelle war von bem phantaftischen Pfarrer Guibo Stromer befett,

ber hier jest in Begleitung zweier Frauleins Banb, ftabler bie Bilbheit austobt, von ber fein Menich begreift, wie er Jahre lang auf feinem Dorfe fie hat banbigen tonnen. Es wird nothig fein, den Mann zu warnen.

Waren es wirflich die Wandftablers? fagte hadert erstaunt. Ja, fragen Sie Schmelzing, biefer herr hat sich, soweit es mit Gefahr, die Augenlieder zu versbrennen, zu hören möglich war, so in wissenschaftliche Untersuchungen über die Liebe ergangen, daß Schmels zing in seinen ebesten Grundsätzen wankend wurde und sich selbst gern ins Türkische überseht hätte, wenn . . .

Ich will nicht hoffen, unterbrach Bar, baß Sie bies Stellbichein eines unbesonnenen Mannes, ben ber Genuß bes Resibenzlebens um Bernunft und Borsicht zu bringen scheint, gestört hat, an ber Hauptstelle Acht zu geben?

Rein, fuhr hadert als Bortführer fort, Schmelging verachtet ben sogenannten Bantfelsmus, ben Bropft Gelbsattel an Schlurd's Eische proflamirte, wenn ber Champagner fam. 3ch berebete ihn, weiter entsernt beim britten Kreuze Platz zu nehmen.

Beim britten Kreuze? rief Bar, ber Bilbung feines Schützlings fich freuend, aber boch betroffen. Da, wo General Boland von ber Hahnenfeber faß, ben man wohl erfanut hat, trop feines Mantels, in ben er fich wie in eine Rapuze hullte . . .

Es war ein Frangose mit ihm! fagte Schmelzing rasch, um fich zu rechtfertigen.

Und Bropft Gelbfattel, beffen helltonenbe Deffert-Stimme ich fenne, verlangte bem General zu Ehren Lacryma Chrifti . . . erganzte Hadert.

Ein Franzose, bestätigte Bax. Sollte es wirtlich Sylvester Raffiard gewesen sein? Uebrigens, darauf tommt wenig an. Ich bosse, bas ber Irrthum balb entbett wurde und — aha, da liegen Schwelzing's Scripturen. Haben Sie Acht gegeben, was besonders ber Major Werbed außerte?

D vollfommen, sagte Gadert, Die Frage entichloffen auf fich beziehenb. 3ch positire mich über ber mittleren Zelle, wo fich etwa funf Gafte zu unterhalten schienen —

Sie gang allein? Sind Das Ihre Aufzeichnuns gen, Sadert? Sehr unleserlich! Sadert, fehr uns leferlich!

hadert hatte feine Brieftasche hervorgezogen, in der allerlei verworrenes Durcheinander verzeichnet ftand.

Die herren sprachen fehr rafch, entschulbigte fich Schmelzing ftotternb, und ber Franzose wurde vollenbs von einem so heftischen huften öfters unterbrochen —

heftischen huften? Der junge Louis Armand? 3ch meine, ber Professor -

Der Profeffor? Belder Profeffor?

Un bem britten Rreng -

Sie haben boch nicht -

Schmelzing hat Alles, was die drei herren unter dem britten Kreuz über die Zesuiten und ihren zufünftigen Einfluß auf Deutschland sagten, hier aufgeschrieben . . .

Aber mein Gott — Wer will benn etwas von ben Jesulten wissen! Was haben Sie benn gemacht! Die füns! Was hat benn zum Teufel ber Major Werbed gesagt? Hadert!

Erlauben Sie, herr Oberfommiffar, sagte hadert. Bei ben sunfen war ich und habe nur wenig nachgeschrieben, weil ich bessere Ohren und besseres Gebachnis habe als Schmelging, bem ich bie drei Jessuiten ließ, als die wichtigsten.

Bar gerieth in ben außersten Jorn. Er lief im fleinen Jimmer auf und ab, fluchte und wetterte und erflarte, daß ihm munbliche Berichte nichts helfen tönnten. Und als Hadert gar ansing, au erflaren, jene fünf hatten sich Charaden aufgegeben, sich in gesischaschenben Betrachtungen über die Blume ber Beine, die sie tranken, zu überbieten gesucht, Frauentugenben analysirt, Universitätsanesboten so breit er-

gahlt, wie fie Melanie Schlurd immer vom Tifch bes Juftigrathe verjagt hatten, fuhr Bar auf:

Sadert, Sie belügen mich!

Herr Oberkommiffar, — ich verbitte mir, — warf fich Hadert in bie Bruft. Schmelzing, haben Sie nicht gehört, bag man von dem Geifte der Weine und immer über und durch die Blume fprach?

Schmelzing hatte von bem Borte Beift eine Erinnerung und behauptete, bies gefährliche Bort fehr oft gebort zu haben.

Par firirte Saderten auf's Scharffte.

Ich versichre Sie, wiederholte Sackert, daß wir Beibe nur gebort haben, wie man von Geistern so viel sprach, daß wir Gespensterfurcht bekamen. Wask, Schmelzing? Richt wahr? Der Geift muß regieren, sagten sie und setzen alle Könige ab. Das thaten sie. Einen Thron bauten sie von Gedanken und behingen ihn mit Spinnewebeu und unfichtbaren Staubfädden. Die Armeen schafften sie ab und wollten nur noch Schlörenkaffer, bie nicht größer waren, als hohle Krebs- ober Rußschaalen. Bolizei burfe es gar nicht mehr geben, weil die Diebe nicht zu stehlen brauchten, ba Allen Alles gehörte —

Das ift Rommunismus, fagte Bar, ber fich über biefe wichtige Zeitfrage gur Roth burch kleine fon-

fiscirte Schriftchen orientirt hatte. Und Schmelging fperrte ftaunend ben Mund auf, froh, daß hadert bie Berantwortlichfeit biefes Dienstversehens nun allein trug.

Fahren Sie fort! fagte Bar.

Sie machten Alles gemeinschaftlich, biese fünf, zulet, ich versicher Sie's, zulet, auch die Rechnung. Riemand bezahlte für sich, sondern die verschiebenen Geschmäde wurden in einen zusammengezogen, dann mit fünf bivibirt und auf jeden kam, einschließlich mehrerer Beefsteats, ein Thaler und fünf und zwanzig Silbergroschen.

Par ftampfte mit bem Fuß auf und ichleuberte Sadert's Brieftasche von fich.

Aber ich versichere Sie, herr Oberkommissär, die Barole hieß: Geist! Hier — Hadert griff in seine Brieftasche — hier steht's ja. Der Eine sagte: Geist is der Gerischer des Weltalls und der Meister des Teusesse und die Ambricat in der Sommitie: Wensch genannt. Erst greist der Mensch als Wiedel", Wallbutkind um sich und begreist, was er faßt, begreist seine Beulen und versteht, was ihm ansteht, als Eßgegenstand. Aneignung durch den Nund ist er the Kritis der reiseren Bernunft. Dann . . . Sadert improvisite fo fort . . . bann trennt das Kind

Gins vom Undern, bas Rafchbare vom Unnafchbaren und theilt es und urtheilt. Ueber bas Urtheilen machte man Bortwipe, wie ich fie bei Schlurd horte, wenn Universitäte : Brofefforen gebeten maren und an einer Ganfeleberpaftete burch bie Bunge bie Urbeftandtheile berausschmeden wollten. Gin berühmter Brofeffor, ben Schlurd auf Sanben trug, weil er immer fagte: Alles mas ift, ift vernunftig, ber alte Berr nahm einmal von biefen Ur = Theilen fo viel auf einmal in fich auf, bag er am folgenben Morgen an einer 3nbigeftion verftorben mar, woruber Schlurd fagte: Das erfte 3ft, bas boch unvernünftig war! Dann bieß es unter bem mittleren Rreug: Es gabe einen mahren Beift und einen falfden, echte Moral und faliche und bas innere Befet, barin fand ich Befahrliches, bas innere Gefet frunbe uber bem außern. Man bezeichnete grabe nicht bie Polizei ale bie Begnerin bes inneren Befeges, allein fie fagten, fie wollten einen Liebesbund ichließen, wo Alle fich mit geis ftigen Baffen ichlagen follten und in Sarnifch gerathen nicht mehr aus perfonlichem Intereffe, nicht mehr aus perfonlicher Leibenschaft, fonbern nur aus leberjeugung und um bes innern Denfens willen. 3ch rufe Schmelzing jum Beugen. Diefe funf Menfchen waren mit ber gangen Welt gerfallen und wußten nichts gu

loben, nichts, gar nichts, als höchftens bes Rathsfellermeisters Beinfarte.

Bar burchflog, mahrend hadert in biefer Beise flunkerte, bas Bergament Schmelzing's und beffen Abschrift. Er fand hier in ber That reellere Dinge, wirkliche Namen, Buftande, Beziehungen . . .

Rommen Sie jum Prafibenten, fagte er enblich. 3ch febe boch, es find wichtige Ramen ba genannt worben und fo gewagt es fein fann, hochftebenbe, bei Sofe verehrte Danner, wie ben General Boland von ber Sahnenfeber und ben Bropft Gelbfattel in ihren gebeimen Meußerungen au belaufden, fo . meiß man boch nicht, welches Ende unfre Minifterfrifis nimmt. Der Beneral bat es abgelebnt, mit bem Kurften von Sobenberg ein Minifterium gu bilben. Brofeffor Rafflard ift uns langft icon verbachtig. Der Brafibent wird gornig fein, bag wir über Werbed nichts Benqueres fifchten, nichts über biefen gefahrlichen Leibenfroft; ich hoffe aber, Diefe Rotigen machen es gut. 3ch nehme fie mit. Rommen Sie um gehn Ilhr aum Brafibenten, Schmelging, bamit Gie Alles bediffriren!

Schmelzing mar gludfelig. Er hatte unfehlbar einen Sieg über hadert errungen, Diefem bie verfehlte Erpebition zugeschoben, Brauchbares burch Zu-

fall entbedt. Doch nahm Bar auch von Sadert, feinem jungftgeworbenen geheimen Agenten, mit Schonung und fichtlichem Boblwollen Abicbieb. Er bot beiben Schreibern Gelb an, bas fie nahmen. forberte fie ftreng auf, jebe nabere Begiebung gur Bolizei noch für einige Beit zu verbergen, es murbe balb bie Beit fommen, mo fie pormarte ruden fonnten unb, wenn fie wollten, Dienftabzeichen tragen burften. Roch biftirte er ihnen einige Ramen ju ben Liften verbachtiger Berfonen, bie fie fcon bei fich führten; es befand fich ber eines Englanders Ramens Murray barunter. Schließlich aab er ihnen verschiedene Gintrittofarten an öffentliche Drte. besonbere in Ausftellungen, in Mufeen, Rongerte, auch eine immermabrende Gaftfarte in die großen und fleinen Berfamm= lungen bes Reubundes, weniger um verbachtige, bort nicht fallende Meußerungen zu übermachen, ale fich in berjenigen Befinnung ju ftarten, bie allein ber Stadel und Sporn mare, ihrem Berufe mit Gifer und Singebung ju folgen und besondere eine innere Scheu bes Ungebens überwinden gu lernen.

Bar verließ fie. Schmelzing war froh, so gut bavongefommen zu fein und konnte nicht begreifen, wie hadert, ber boch auch gefehlt hatte, losbrach:

Die ewige Angeberei! Sol' die ber Teufel!

Ich hatte geglaubt, Par wurde uns da anstellen, wo man ersährt, wo heimisch gesielt, wo der beste Punsch gebraut wird und die hibschesen Madden ohne Erlaubnis zu lieben wagen. Das Departement der öffents ichen Tugend, dacht ich, würde Ihnen, Schmelzing, anvertraut werden, daß auf dem Trottoft und die elegantesten Damen im Borubergehen zusüssischer Euten Tag, Schmelzing! Kennen Sie mich um Gotteswillen sier nicht, Schmelzing! Himmlischer, süßer Schmelzing, unter bessen Kontrole ich stehe, der bei mir aus- und eingehen darf, bei Tag und bei Nacht — Süßer, simmlischer Schmelzing mit der weißen Halbinde

Schmelzing lachte hellauf vor Wonne über biefe zulest in die ihnen geläusige Kingersprache übergehenben Tollheiten. Er hatte seinen Hut genommen, prängte Haderten zur Thur hinaus, schloß seinen Kasig zu und bat nur, unaufhörlich tichernd, ihn mit bem "andern Geschlecht" nicht zu surchtbar aufzuregen. Er musse zum Präsibenten, sich sammeln . . .

Unten auf ber Strafe trennten fie fich.

Sadert war unflathig genug, ihm faft... die Zunge nachzuftreden. Er ichob die Sande in die Beinfleibertaichen, rannte die nachfte rauchende Berfon mit einem Barbon! an, bat um Feuer! und ichlenderte, wie ein Tagebieb, ben lebhafteren Gaffen zu. Er wollte erst Siegbert besuchen, um ihn zu warnen, führte aber biese gute Regung nicht aus, da sie ihm jest unnöthig schien. Nun wollt' er zu bem alten grauen Hause, das Schlurd bewohnte, wollte sich erfundigen, wie es um Bartusch ftünde, wollte einmal ben Bersuch machen, Schlurd selbst zu begrüßen, dem er seit seiner Untersuchung in Sachen bes Bilbes der Fürstin Amanda von Hohenberg imponirte. Er war voll llebermuth und Trop.

Als er nun wirklich vor dem alten, mit dem Kreuze bezeichneten Haufe ftand, blidte er schielend zu den Fenstern auf, hinter denen Melanie wohnte. Wie rannen da alle seine chaotischen, nicht guten, nicht völlig bosen Sempsindungen in dem einen ftarken mächtigen Strom zusammen: Bergangenheit! Seit jener Racht, wo ihm Melanie im Bagen versprochen hatte, Lasally von einer Untersuchung abzubringen, mit der der ergrimmte Freier ihn bedrohte, hatte er seinerseits das Bersprechen geben mussen, auch nun für ewig von ihr zu lassen und ihre Bahnen nicht mehr mit feinen schrechhaften Erinnerungen an Kinderglus uburchtreugen. Hatte ihm Melanie damals gesagt, du weißt sehr vohl, daß ich über meine Zufunft eine ernste Betrachtung anzuhellen habe und nich

nicht blindlings an ben erften beften ber Bielen, Die mir hulbigen, verfchenten fann. Und Sadert fcwur bamale, mas Melanie begehrte. Beraufcht von Liebtofungen, bie er ungroßmuthig ertropte, mar er nach Saufe geschwanft, hatte bie Bruber Wilbungen, Louife Gifold, Bartufch im frechften Uebermuthe verhöhnt, war auf ben Fortunaball geraft, hatte feiner gangen verlornen Ratur ben Bugel ichiegen laffen, bis ihn ber Kluch feines Dafeins, wie er fein Traumwandeln nannte, im Augenblide ber Ericopfung ftrafte und ihn zum jammervollen Spott ber Menichen auf's Reue mitten im Gludstaumel nieberwarf. Um ju vergeffen, war er ben Anerbietungen bes Dberfommiffare gefolgt. Die feige Bergweiflung, bie ibn guweilen erfaffen fonnte, batte ibm ben Duth gegeben, bis babin Alles ju thun, mas man von ihm verlangte. Run famen wohl icon lichtere Augenblide über ihn. Mitten in ber muften Lebensart, Die er nun, mo er boppelt Belb hatte , am wenigsten ließ, überfam ihn wohl ein Gefühl verzweifelnber Wehmuth. Da feste er fich in Trintftuben bin, warf einen Bapierichein auf ben Tifch, nahm bas Beld nicht auf, bas er wieber heraus befam: er haffe bas fcmugige Detall, fagte er, es mache ihm Rrampfe in ben Fingern. Er trant, fam burch bie Aufregung, bie ber Wein mehrte, in einen

Buftand verbiffener Buth, verlette Jeben, ber fich ihm nahen wollte und hatte boch meift bie Rraft nicht, Die Rolgen, Die feine entfeffelte Wilbheit nach fich zog, auszufampfen. Man warf ihn ba, wo er wie ein Ronig eingetreten mar, wie einen Bettler gur Thur bingus. Und es fprang ihm Riemand bei. Es folog fich ihm Riemand an. Riemand faßte zu feinem Befen Bertrauen. Er fonnte bann ftunbenlang figen, bas Saupt aufgestemmt und ergrimmte Gloffen bin = und ber= ichleubernd. Man fannte ihn ichon und beluftigte fich Seine Grundanichauung mar bie, Jeben für irgendwie ichlecht zu balten. Wenn er gang mit fich in Berfall gerieth, ging er vor bie Thore, fette fich an bie Spielplane ber Rinber, fah beren Treiben ju und wollte fich auch ichon aus Dem bie Eitelfeit, Die Gemaltthat, ben Gigennut fruh berauss margen. Wie Timon bann Alle vermunichenb. Alle haffend, rannte er in die Relber, in die Borftabtgaffen und endete gewöhnlich bamit, bag er fich julest ju ben Bermorfenften ibred Geichlechtes flüchtete, mit Diesen tobte, fluchte, philosophirte, grabe ale wenn er aus bem Schlamm erft heraus nach Licht und Boefie rang. In biefer Gphare hielt man ihn fur verrudt.

Dem Schlurd'ichen Sause lag ein Café gegenüber. In Diefem faß er icon feit feinem Bruch mit ber Ramilie oft Tage lang und belaftigte bes Juftigraths Kenfter burch freche Blide. Much heute wollte er fcon in aller Frube in bas Café eintreten und ben unerquidlichen Dunft und Staub, ben eine Berberge am fruben Morgen barbietet, eingthmen, ale er Jegnnetten aus bem Schlurd'ichen Saufe treten fah. Sie hatte einen ber berbitlichen Sahreszeit entfprechenben Dantel um und fah faft ergrimmt, faft biffig, jebenfalls fehr finfter and. Trop biefer Bitterung, bie er gleich fpurte, magte fich Sadert an feine Feinbin, grußte fie und ftellte, bie Cigarre halb aus bem Dunbe nebmenb, mit bem but auf einem Dhr, fich ihr bicht in ben Weg. 3mei Menfchen Das, bie Gott nur gu Rabern für fremben Willen gefchaffen gu haben icheint, ju ohnmachtigen Werfzengen frember Rraft, und grabe bie wollen erft recht felber im Leben regieren, wollen grabe im Dienen berrichen und herrichen wirflich!

Rachtvogel! war hadert's Gruß und Tagebieb! Seannetten's Antwort.

Blaf' er feinen Qualm nicht ehrlichen genten in's Geficht!

Mamfell hat Angft um ihre glatte haut! herbst wird's Tragen Sie boch einen Schleier! 3hr Teint fpringt auf trop Gold. Cream, ber Ihnen ba von ber Racht noch an ber Nase glangt!

Die Ritter vom Geifte. VIII.

Beannette befann fich, ob fie fo fortfahren follte. Eine Stimme fagte ihr: Die Feinbe beiner Feinbe follten beine Freunde fein! Und fo begann fie:

hadert, die Zeiten, wo Sie im Sause waren, find nicht mehr.

Sadert war nicht sentimental. Am wenigsten liebte er die gestühlwollen Kammergofen. Sie weinen ja ? sagte er. Thranen wie Zweischen so die, Thranen, wie Roßapfel von Ihrem himmlischen Herrn Lasalby! Lumpenvolt!

Denfen Sie boch nicht mehr au ben Abend in der Fortuna, Hadet, lenkte die Kammerzose ein. Reumann hat's ditter empfunden. Sie hatten mich durch Ihre schn und hat's bitter empfunden. Sie hatten mich durch Ihre schaubteit wegen dem falschen Prinzen um meinen Plat gebracht. Sie hätten ben Jorn sehn nollen, wie Melante nach Saufe kam von Frau von Harber — gleich mir ausgesagt — Und wir wissen boch, Hadert — wir wissen boch, Hadert — wir wissen

Schnurr bu und noch ein Spinnrad! äffte hadert bas raiche Raubern ber Jose nach. Bift ja im haus geblieben, ebles Befen! Der fuße Bartusch und bie Baffernire, die Frau Justigrathin, warfen bich ja nicht jum Tempel hinaus, ließen bich ja bei Neumann, seinen Ohrringen und seinem Badenbart! Schlurd tann ja auch nicht ben Gernch von jedem Frauen-

gimmer um ihn her vertragen — So find Sie geblieben. Was ftort beun nun jeht ba brinnen bie schone Lanbschaft?

Jeannette sog Saderten vorwarts in eine minder belebte fleine Stitengaffe. Sier begann sie eine Mittheilung über Schlurd's neuerdings erlebte Ungudisfalle. Die Berwaltung ber Hohnensgischen Suter ware ihm genommen, die Odministration der flädtischen Saufer ware vom Magistrat neu untersucht worden und es hieße, sie fame auch aus Schlurd's Sanden. Schlurd lasse bis tiggel schredlich hangen und gestehe ein... denken Sie sich, hadert!... das er alt würde! Die Justigfathin ware wasserschen... das wollte viel sagen... Und Bartusch...

Nun?

Hent' Morgen in aller Frühe flingelt's und in einem Kiafer bringen sie den Alten auch tobikrank und elend . . . Wer weiß, welche Gosse über ihn ausgeschüttet wurde!

Sadert forfchte . . .

Es mußte zu Drommelben geschidt werben, ber gleich beim Eintreten sagte: Bartusch, Sie schauen ja aus, als hatten Sie Geister gesehen! Aurz und gut . . . Ich sage Ihnen Hadert, wo ift bie fcone Beit bin, als wir in Sobenberg waren! Die Luft! Die Seligfeit bamals in bem Schlof!

So? Ich schlief auf ber Wiese unter ben Frofchen... Ber freilich bei Ihnen . . .

Hadert! . . . Ich fage Ihnen, Melanie ift nicht mehr zum Erkennen -

Wie fo? Sie hat ja nun boch ben rechten Pringen Egon!

Sie wissen's also auch? Alle Leute sagen's. Ich mag sie nicht fragen — sie sie mir nicht wieder grün geworden. Bon Hohenberg will sie nichts wissen... immer erust — immer nachdentlich — immer Musik jest und Lestuie und melanchossisch ...

Und nun begannen biefe Menichen eine Kritit ber Berhaltniffe Schlurd's, bes Bringen, ber bekannten Armuth bes Letieren, bis hadert mit ben Worten einfiel:

3ch sehe unsern Alten noch mit ber Brise in ber Hand in Lassally's Eirfus die Honneurs machen und mit ein paar alten fteisen Mahren bas Gnabenbrot um die Wette effen. Wie geht's benn Sr. getauften Lorbschaft?

Zeannette fprach in gemeffensten Ausbruden von Lafally, seinem ehrenwerthen vielverkannten Charafter, wornber fie fast ben Baben ihrer Mittheilung verlor.

Dagu bas Drangen in ber engen Gaffe, die Aufregung ber Menfchen, bas Gewühl eines naheliegenden Frühmarttes. Un einer Strafenede lasen die Leute angeschlagen, baß Fürst Egon von Hohenberg Minifter geworben. Hadert griff biese Rachricht aus.

Boren Sie boch! Bring Egon Minifter!

Jeannette verwunderte fich, hielt eine folche Beforberung für eine Degradation, einen wirklichen Beweis ber Armuth bes Brinzen . . .

D weh! fagte fie. Und heute, heute, muß ber Justigrath zehntausend Thaler an Lafally gablen . . . Das Alles an einem Tage!

Sadert erstaunte über bie Zahlung an Lasaling. Er fannte Schlurd's Gelvberhaltniffe besser als selbst bie Justigrathin. Was für zehntausend Thaler? fragte er.

Beannette berichtete von einer ichredlichen Scene, wo Lafally fich und Allen ben Tob gewünscht hatte. Er mare ruinirt, er hatte auf diese heiralh gehofft, er hatte sich lacherlich gemacht durch feine Langmuth; er hatte ben legten Beweis seiner Gebuld in ber Sache gegen hadert gegeben . . .

3a, Frit, fagte Jeannette, er will Sie boch noch an ben Galgen bringen. Neumann fagt, Sie wa-

ren's auch werth . . . man mußte Sie eigentlich auf ein wilbes Pferd binden und bann . . .

Doch wol bas Pferd peifichen und nicht mich wieber? fiel hadert grimmig ein. Ich rath' Ench Gutes! Ich hab' eine Buth auf Pferbe und Lafally's rath' ich die Hufelfen verkehrt anzunageln, daß ich nicht weiß, wohin er mit ihnen ausreitet — Lafally's mein' ich.

Beannette ichauberte vor bem jungen Mann, ben fie jest bos, boch tudiich nannte. Geine Augen audten. Seine Befichtsmusteln bewegten fich frampfhaft. Beannette fagte ihm raid. bag Schlurd feinen Ruticher mehr halten fonne und ihr felbft gerathen hatte, ju Lafalln zu geben, bei bem fur Reumann zu fprechen. Lafally murbe fich jest fehr großartig einrichten, murbe Leute brauchen. Gben ginge fie ju ihm, um ihm bie Dienfte ihres Berlobten anzubieten . . . Gie miffe amar . . . Damit unterbrach fie fich felbft, benn Sadert ging faft taumelnb, faft abmefend neben ihr ber. Sie fprach icon nichts mehr, er fcmieg. Go burchfdritten fie faft bie gange Stadt, jum Schreden ber Bofe, die fich in ber einsamen Thorgegend vor Sadert's ploglicher Traumerei, mahricheinlich ber Erinnerung an feinen Lafally jugefügten Frevel, fürchtete. Bulett fanben Beibe por bem Gingang in bie Reitbahn Lasally's. Hadert erschraf, als er aufblickte. Beannette hatte längst gefürchtet, daß sich Hadert einer gefährlichen Gegend nahte. Aber er sammelte sich und murmelte gum Abschieb o hin, sie würde Lasalvin einer tärtlischen Kleidung sinden, eine gelbe Meerschaumspise im Munde, einen türtlischen Fez auf bem Kopf, rothe Hosen an, gelbe Stiefeln, Schlafrod von Sammet mit Schnüren. Wie ein Pasch würde er sie empfangen und sie würde ihm die gelben Stiefeln klisen bürfen, seine hand, seine Ohrzipfel und tod und kalt würde der Pascha sogen: Dein künstiger Mann ist ein Schafestopf, doch soll er die Stelle haben, seben Sie sich, Kräulein! Parlez vous français?

Jeannette lachte, hufchte bavon. Schen entfernte fich Sadert von einem Ort, ber ihn an ein Berbrechen erinnerte. Er floh fast. Alls er sich in Sicherheit glaubte, sah er um sich. Er war erschöpft. Da ftand ein Brunnen, ber hier in ber Borstadt in ländlicher Beise mit einem Bassertroge für die Ausspannungen, die vorüberziehenben Biehheerben versehen war. Die Baume hier und bort auf bem großen Borstadtplage waren entlaubt, die Luft schnitt kat und fröstelnd genng. Herbstlich sah's auch in Hadert's Innern aus. Behler, Irrihumer, begangene Frevel vergibt sich bie

Jugend fehr balb. Aber um fo gewaltfamer, je meniger fie bavon merft, nagt an ihr bie gu frube Erfenntnig. Dag biefe Berfon, Diefe Jeannette, nun ju einem Don Juan ging und fur ihren Brautigam um eine Unftellung bat, burchichaute er gu offen mit allen Folgen. Die verbitterte Auffaffung ber Denfchen übergieht bas gange Leben mit afchgrauen Farben und worin anders wurgelt bie verzweifelte Freudlofigfeit bes verborbenen Grofftabters, feine Buth nach Menberung feiner Lage, feine in ber Gefahr bann boch wieder elende Befinnungelofigfeit, ale in biefem zeitigen Erfennen aller Endlichfeit unfrer Ratur, in bem höhnischen Schlechtnehmen und Schlechtbeuten jeber fremben menfcblichen Regung und Unternehmung? Sadert fab Alles vergiftet von Gelbftfucht. Die Rinber auf ber Strafe ichienen ihm ichlecht, bie Thiere, bie Suhner, bie Banfe um ihn ber, bie nach bem Futter aus ben Rornwagen, ben Reften ber Pferbemahlzeiten hafchten, fcbienen ihm bewußt erbarmlich; ja felbft bem Baffer in bem Trog, auf beffen Ranbe er faß bie Beine baumelnb, fah er mit mistrauischer Bitterfeit nach, ale mar' es bas emige Symbol ber treulofeften, babin rinnenben Flüchtigfeit. Go jog er bie Lifte ber Berbachtigen aus feiner Brufttafche und fammelte fich erft in bem Bewußtfein, in Diefem Chaos boch nun auch etwas, wenigstens ein Bo-

Aus biefer gewiß wenig troftlichen Betrachtung wedte ihn ploplich ein lautes Bagenraffeln. Er blidte auf. Gin garmen, Rufen, Johlen, Beitichenfnallen. Er fah einen Reifemagen, ber langfam von ber Begend bes Thores baherrollte und von vier Boftpferben im Schritt gezogen murbe. Der Boftillon blies und flatichte, wenn er abfeste, luftig mit ber Beitiche. Mancher Sieb fiel auf bie allgunah heraubrangenben neugierigen, lachenben Menfchen, bie fich mehrten, je naber ber Bagen in bie belebten Baffen fam. Sadert ftanb auf, um bie Urfache biefes Auflaufs fennen gu lernen. Das Blafen bes Boftillons, bas langfame Kahren eines großen vierspannigen Reisewagens tonnte allein nicht bie Beranlaffung biefes garme, biefes Drangens und Spottens fein. Er bemerfte auch balb bie feltfamfte Unterbrechung ber gewöhnlichen langweiligen Stragenericheinungen. Der Boftillon ritt, felbft lachenb, auf bem Cattelpferbe, auf bem Bod fag an einer Rette ein als Ruticher gefleibeter Affe, ber aus einem Rorbe Mepfel und Ruffe unter bie Menge warf. Sinten auf bem Bode ftanden gwei Mohren in rothen golbbetreften Livreen. 3m Bagenichlage maren grei Bapagenen und einige fleine Matis und Deerfagen,

bie an Rettchen jum offnen Schlagfenfter hinaus und hinein fclupften, fo weit fie Freiheit hatten. Ein fleiner Berr in mittleren Jahren, fcmargem Barte, hochgerothetem Untlig, in einem reichbefetten Schnurrod und einem rothen Sammtbarett fag gaug allein in bem Kond bes Bagens. Er ichien fich theils an ben Capriolen ber Thiere, die ihn umgaben, ju beluftigen, theils an ber Reugier ber Menichen, bie er baburch reigte, bag er gang neue fleine Gilberftude gum Rutichenichlage bingusmarf. Ginige zierliche Windhunde bellten gleichfalls aus bem Bagenfenfter und wollten fogar nachipringen. Der fonberbare fleine Reifenbe hielt fie an einer grunen Leine fest und überließ bas Apportiren bem Stragenvolf, bem naturlich nicht einfiel, ihm bie Gilbermungen gurudjugeben. Diefe tolle Raravane hielt, als fie bicht bei Sadert in ber Rabe vieler Marftwagen und Birthehausschilder ftand, ftill. Der fleine poffenhafte Berr lehnte fich aus bem Bagenichlage und fragte mit heller, ichriller Stimme binaus: Beldes benn jest ber befte Bafthof in ber Refibeng mare?

Diese Borstädter wußten wohl Antwort zu geben, aber sie nannten ein Dutend Könige und Lanber burcheinanber. Hadert sah auf bem Kutschenschlage in ber Ferne ein abliges Bappen und bie Buchstaben D. v. D.

Der Wirrwarr ber Thiere, die Mohren und die jubelnde Strafenjugend zogen ihn an, er trat naher und fragte nach bes herrn Begehr.

Beldes ift jest bas erfte hotel ber Stadt? fagte mit fonderbarem fremben Accent ber fleine breitschultrige Cavalier.

Die Stadt London! antwortete Sadert mit mehr Ehrerbietung, als ihm fonft eigen war.

Also wie vor funfzehn Jahren! Und der zweitbeste? Doch nicht die goldne Eule?

Jest bie Stadt Rom! fagte Sadert.

C'est la meme chose! Also ift Stadt Rom bas beste Hotel; benn, mein Herr, bas eine ist wirflich gut und bas andre bemuht sich nur, ben guten Ruf aufrecht zu erhalten. Alte Banbe, neue Tapeten. Ich ziehe die goldne Gule vor. Ich banke Ihnen! Schwager, also in die Stadt Kom!

Damit suhr ber Wagen bes sonderbaren Tialektifers vorüber und jest so sichnell, so im verhangten
Galopp, daß die Menschennenge nicht mehr solgen
und ihm nur ein lantes Halloh nachschreien sonnte.
Man zeigte sich lachend die Nepfel, die Ruffe, die
kleinen Silbermüngen, die man erobert hatte und zerftreute sich in der Boraussezung, man würde an den
Strußenecken bald die Anfundigung eines angetom-

menen berühmten Tafchenspielere ober einer Menagerie ober einer Runftreitergesellichaft lefen.

Lieber D. v. D.! sagte sich hadert, als er allein gur innern Stadt zurudschaperte, du bist bei allem Wig ein Narr und beine Thiere, die wie Menschen gekleibet sind, haben so wiel Berwandtschaft mit dir selbst, daß ich auch ein Narr ware, wenn ich mich noch länger hier an Lasally's Reitbahn um brei tobte Pferde angligen wollte.

Die Tollheit eines Unbern hatte Sadert's Grubelei geheilt. Und es war bie hochfte Beit, bag er fich auf bem Profogamte feben ließ. 3m Borubergeben an ber Stabt London fragte er, ob nicht ein Reisender mit Mohren und Affen eben angefommen mare? Er fragte grabe beshalb bort, weil er fich fagte, bie Menichen maren ja alle inconsequent und führten in jeder folgenden Minute grade Das aus, mas fie fich in ber vorhergegangenen miberrathen hatten. Ilm fo mehr war er überrafcht, baß in ber Stabt London Niemand etwas von einem folden Fremben wußte, in ber Stadt Rom ihm aber unter gachen und Bermunbern wirflich gefagt werben fonnte, ber angefommene vornehme Sonderling hieße gang einfach: Baron Dtto von Duftra, furlandifder Butebefitter.

Doch einmal Einer, der Consequenz hat! sagte fich Hadert erstaunt und verwünschte die dumme neugierige Stadziugend, die an bem Portal der Stadt Rom sich anhäuste, um die Affen, die Papagegen, die Windpiele und die beiben Mohren zu sehen, die schon uner der Rellnerschaft hin und her liesen und von der Lebendigseit ihres herrn selbst Trepp auf Trepp ab essamoittt schienen.

Aber Rofetterie fonnte Sadert bem neuen Untommling boch anhangen. Er will Auffehen machen, ber Sanswurft! fagte er fich und behielt als unverbefferlicher Wifanthrop Recht. Mit schlottrigem Gang, einen Gaffenhauer pfeifend, wandte er fich bann bem Brofofhause zu.

## Drittes Capitel.

Gin Rundblid.

Bierzehn Tage etwa lebte Hadert in dieser dammernben Stimmung so fort, ohne ein besonderes Ereignis. Die große Politik, die bewegt genug war, sumerte ihn nicht. Die fleinen Aussträge, die ihm Parertheilte, führte er mit der ihm eignen lässigen Gebankenlosigkeit aus oder hatte seine Freude daran, andrer Leute Plane zu durchfreugen, mit seiner Menschwerachtung andern Unternehmungen in die Jügel zu sallen. Par schenkte ihm, da er unendlich auschlägiger und scharftsinniger wie Schmelzing war, salles Bertrauen und veranlaste ihn auch, da er zufällig nach außen hin einen Austrag zu besorgen hatte, sich östere auf der Polizei und in dem Gerichtsbäufern sehen zu lassen, als ihm souft lieb war.

Eines Abends gefchah es, baß Sadert auch bie

Anfunft jenes von zwei Landjägern und zwei Bolizeibienern geleiteten Murray auf dem Profosamte beobachten fonnte. Er erinnerte sich, den Namen auf
seiner Lifte zu haben. Der Untersuchungsrichter Müller,
berselbe, für den einst Hadert den Prinzen Egon gehalten hatte, als er in der Blouse neben ihm und
Dankmar im sommerlichen Walde schritt, empfing
den gebückten alten Mann mit der schwarzen Binde
im vertrausschlich Tone, den Murray durch Nicken
erwiderte. Es ist so gebräuchlich in den Kriminalgesangissen, daß sich eine schabenfrohe Cordialität
zwischen Inquisiten und Richter sessies, wo weder
der Hohn für die Gerechtigkeit würdig, noch die Bertrauslichseit für die Besseutung berzlich wirken kann, sonbern sener nur erbittert, diese im Schlimmen bestärkt.

Bald wiedergesehen! Angenehme Reise gemacht! God dam! In No. 4 Mullrich! Mylord Murray werben fic bald gurechtsinden.

Multrich und Kummerlein schauten nicht wenig ftolz um sich und wußten Wunderdinge von ihrer helbenmuthigen Fahrt zu erzählen. Sie bedauerten nur, daß Pax nicht anwesend war und ihnen sogleich die Diäten anwies, die sie redlich verdient hatten.

Muller nahm bas Protofoll über bie Greigniffe in Sohenberg und bem Forsthause auf und bemerfte:

So sind wir boch nicht vergebens veranlaßt worben, ein Auge auf biefen verstedten, zweibeutigen Menschen zu haben.

Sadert horte bie Ergablung ber Berichtebiener und bachte fich lebhaft in bie Begend hinuber, bie er feit bem Commer fo wohl fannte. Er erfuhr ben Tob ienes Schmiebe, an beffen Berfftatte er jumeilen vorbeigeftreift mar, ohne feinen Ramen gu erfahren, er fah bas Forfthaus wieber, bem gegenüber er unter bem Cbereichenbaume im Grafe gefchlafen hatte. Den Ramen Bed hörte er in biefer Berbinbung jum erften Dale und mar erftaunt, in ihm ben Ramen wiederzufinden, ber auf bem Bartufden abgenommenen Beburtefcheine ftanb. Doch mochte er fich nicht mit Kragen banviichen brangen, fonbern hielt fich, ba Affeffor Muller ibm noch in Barens Ramen einige Auftrage ju geben hatte, in bescheibener Ferne von bem Bulte, wo bie Landiager und Gerichtebiener ihre vorläufigen Musfagen nieberlegten.

Hadert sah zum Kenfter hinaus in ben buftern hof bes unheimlichen Gebaubes, über welchen hin man ben ruhig ergebenen Murray in Ro. 4 abgeführt hatte. Er sah in ihm schon einen Berbrecher, einen Morber vielleicht und trommelte leise an bie befrigteten Scheiben, an henen schon Mancher gedantenlos wie

er gestanden haben mochte und sich in Glas zu verewigen gebachte.

Die Diener ber Gerechtigfeit hatten soeben ihre Ausgagen beenbet, als man auf bem Borsaal biefer geräumigen halle lautes Gerechen vernahm. Die Thur wurde ausgeriffen und ein junger Mann fturzte mit bem Aufe herein:

Bo ift er? Haben Sie ihn schon abgeführt? Ich beschwore Sie . . .

Aha! riefen die Gerichtsbiener. Da, herr Affeffor! Das ift der herr, von bem Gie aufgeschrieben haben ...

Bas munichen Sie, herr Louis Armand? fragte ber Affeffor Muller ben Eingetretenen ruhig und falt.

Mein herr, burchbrach biefer mit etwas frembartigem Accent jebe weitre Bebenklichfeit, Sie haben soeben ben Englander Murray eingebracht als einen ehrlofen Berbrecher . . .

Einer Tobtung überwiesen, beren Beuge Sie was ren! fagte Muller.

Sie sehen mich bier, mein herr, fuhr Louis Armand in leidenschaftlicher Erregung fort, Sie sehen mich hier, die lautre Wahrheit über diesen Borfall mieberzulegen und nichts vom wahren Sachverhalte zu verschweigen. 3ch bitte Sie, fann ich Murray nicht sehen?

Die Ritter pom Geifte, VIII.

Sie erleichtern uns, bemerfte lachelnd ber Affeffor, burch 3hre personliche Gegenwart bie Untersuchung eines sonberbaren Falles. Saben Sie die Gute, uns 3hre Abreffe zu nennen! Sie sollen zu rechter Zeit vorgesorbert werben. Murray jest zu sehen ist nicht möglich.

Ich beschwöre Sie, sagte Louis voll ichmerzlicher Theilnahme, leiten Sie die Untersuchung ichnell ein! Bebe Minute, die ein Unichulbiger schmachtet, muß einem gerechten Richter zur Bein werden.

Sie wohnen vielleicht noch Ballftrage Ro. 13? fagte Muller rufig und ichlau. Sie werben Ihre Citation rechtzeitig empfangen!

Als Louis Armand, erstaunt über die Kenntnis feiner Wohnung, schon geben wollte, wandte er sich noch einmal und wagte die Frage:

Sagen Sie mir nur, mein herr, wenn ich es erfahren barf, wie ift es möglich gewesen, bag bieser harmlofe, brave Murray von verkleibeten Agenten ber öffentlichen Sicherheit versolgt, in einer allerbings schrecklich geenbeten Privatangelegenheit überrascht werben konnte?

herr Armand, sagte ber Untersuchungsrichter, ich bin eigentlich nicht befugt, Ihnen auf diese Frage eine Antwort zu geben. Allein, wenn Sie bas Resultat bebenten, eine von biesen Agenten gestörte Morbsene, fo werben Sie wohl einsehen, wie begründet die Spürfraft war, die ben Oberkommissar Par bestimmte, gerade dieser Kährte zu solgen und eine verdächtige Person-lichkeit, die Sie, mein herr, getäuscht zu haben scheint, aründlicht zu beobachten.

Louis Armand überlegte biefe Untwort mit nachbenflichem Ernft und entfernte fich langfam, tiefauffeufjend über bie unläugbare Kraft ber empfangenen Wiberlegung.

Als er hinaus war, sagte ber Affessor ziemlich laut: Wenn man ihn nicht bes Premierministers wegen iconen mußte . . .

Die Polizebiener und Gensb'armen entfernten fich. Muller ichlog fein Bureau und ertheilte haderten, ber fern am Fenfter mit abgewandtem und nur etwas seitwarts lugendem Antlig die Seene beobachtet hatte, noch einige Auftrage. Dann ließ er auch ihn hinaustreten und schlos den Saal.

Louis Armand, sagte sich hadert, als er allein war, ist auch Einer von ben Rittern vom Geiste, die vielleicht schon auf dem Wege sind, irgend ein große weltwerbessernde Thorheit zu begeben! Wer weiß, ob dieser Alte mit der schwarzen Binde mit dem geheim gesponnenen Menschenbeglüdungsplane nicht auch zusammenhängt und mein Versuch, gutmuthig

ju fein, ale ich fie nicht entbedte, an ihrer eignen Dummheit scheitert.

Und fo figelte ihn jest wirflich bie Luft, boch irgendmo an geeigneter Stelle feine neuliche Entbedung über eine gebeime Berichworung auszusprechen, baß es bes agngen Gegengewichtes ber Betheiligung ber Gebrüber Wildungen bedurfte, um ihn von biefem Borhaben abzubringen. Er war in feiner ichlimmften Stimmung. Er hatte heute Mittag Melanie neben Baulinen von Sarber ju Bagen gefeben, vornehm und ftolg auf ber Bromenabe an ihm vorüberfahrend. Der jungftgefallene Schnee mar gmar auf bem Steinpflafter geichmolgen, aber in ben Baumen mar er feft geblieben. Gegen biefes frifche Beig ber Baume bob fich Melanie wie Die Burgichaft bes ewigen gruhlings. Daß fie ihn feben, fich abwenden, verachtlich nach einer andern Richtung bliden fonnte, erregte ihn fo, baf es einen Tag bedurfte, um ihn wieber in bas Gleichgewicht feines gewohnten ruhigen Bhlegmas gu verfegen. Statt nun irgendwie bem Borfall im Brofogamte weiter nachzugrubeln ober an ben Geburtefchein ju benten, wo ber Rame Bed mit bem im Berhor ausgesprochenen gleichlautend mar, ging er mismuthig wie faft jeben Abend nach ber Unlage por's Thor, wo Bauline von Sarber auch fur ben Winter wohnte. Da nur das Portal zu feben, da nur den Lichtschimmer zu beobachten, hinter dem Melanie sich bewegte, war ihm wenigstens eine Zerstreuung und zu Abenteuern reizende Unterhaltung.

heute tamen ihm in jener Begend bie beiben fleinen Gifolbo mit ihren Zeitungen in ben Beg . . .

Das Jahrhundert! Extrablatt! Das Jahrhundert! fchrieen fie.

Sadert trat bingu und faufte bas Ertrablatt.

Machft gute Gefcafte, Line? fragte er.

Guten Abend, herr hadert! fagten bie Kinder und gaben ihm ein von Regen und Schnee naffes Erempfar.

Sabt ja ba noch einen gangen Bettel! Bieviel Rummern find bas?

Dreißig Stud.

Das Stud einen Grofchen? fagte Sadert. Da habt Ihr Gure gange Auflage bezahlt. Rehmt!

Er gab ben ftaunenden Rindern einen Papierthaler.

Gi, fagten fie, fo tommen wir noch zum Bunfch nach Saufe.

Bum Bunfch? Better, wird bei Guch Bunfch ge- trunfen?

Louise macht Bunich - Rarl fommt nach Sieben



aus ber Fabrif ... Behen Sie mit in bie Brandgaffe, herr hadert?

Wie fommt 3hr benn ju Bunfch? hat Danebrand Geld vom Meere befommen?

Rein, sagte Linchen, die viel rascher antwortete als ber ältere Wisselm, ber noch immer ben Papierthaler fraunend betrachtete, Danebrand foll's nicht wissen, aber es gibt Auchen und Bunsch . . Der fremde Gerr brachte Eitronen und Zuder und Run — icon gestern — gestern wollte Louise nicht —

Der fremde Herr? sagte Hadert erstaunt und mit dem bittersten Ausbruck. Gin fremder Herr? Gitronen und Zuder und Rum? Und Danebrand barf's nicht wissen. Sa! Sa!

Die Kinder erschrafen über bies grelle Lachen. Line wurde roth, weil fie Etwas, was ihr nicht im Mins besten spottisch schien, unrecht berichtet zu haben glaubte.

Was du nur so dumm bift, fiel Wilhelm ernsthafter ein. Danebrand's Geburtstag ift ja heute und er foll's nicht vorher wiffen . . .

Co, fo! Und ber frembe Berr?

Er war erft zweimal ba. Rarl weiß, wie er heißt. Und Louise hoffentlich auch, meinte Sadert . . .

Gewiß, fagte Bilhelm. Der herr will und Alle mitnehmen . . .

Mitnehmen? Muc?

Linden lachte.

Warum lachft bu benn, Line?

Der herr will bie Louise heirathen! fagte Linchen faft verschmigt und nicht ohne Citelfeit.

Die Louise? Punich? Ratürlich und ju Danebrand's Geburtstag? Da, guter Danebrand, trinf! Stof an! hat er Gelb, ber Frembe?

Gine gange Borfe voll.

Sa! Sa! lachte Sadert. Man benft, bie Mensichen sterben mit Denen, bie wir fannten, aus, und immer neue sommen. Kinder, betrinft Euch nicht im Bunsch, bamit Euch nicht zu balb bie Augen zusallen! Thut's bem armen Danebrand zu Liebe! Schlast nicht zu früß. Wer wohnt benn jest in meiner Stube?

Reiner, aber bie Stube wird boch bezahlt -

Doch bezahlt?

Und bie andre auch . . .

Bon wem benn?

Bon bem alten Mann, ber verreift ift. Er hat ein bofes Auge - herr Murran!

Murray?

Der will nicht die Louise heirathen - ber Anbre, er hat einen rothen Bart.

Ginen rothen Bart! Aber fagtet Ihr nicht Murray?

Der Alte mit ber ichwarzen Binbe heißt Murray. Rommen Gie auch, Gerr Sadert? fragte Linchen und faßte Sadert's Sand.

Kind! Schmieg' bich nicht so an bie Paletots, auch wenn's friert! Grisse Louisen und sag' ibr, der Mite mit der schwarzen Binde . . . nein, sag' ibr nichts. Wenn er die Miethe bezahlt hat . . . Gat er sie bezahlt?

Auf ein Bierteljahr im Boraus.

So hat die Bescherung Zeit bis Weihnachten. Ihr schwimmt obenauf! Macht, daß Ihr nach Haufe sommt! Die Pfannenkuchen werden falt und sagt dem Danebrand nicht etwa, daß er ein Esel ift. Das würde sich nicht schien, wenn's auch wahr ware. Gute Racht, Kinber! Sagt Louisen: Richt zu viel Citrone an den Bunsch! Hort Ihr, Girt Ihr, Citrone macht Kopfschwerzen!

Die Kinder gaben haderten bie hand, bantten noch für bie rasche Beenbigung ihres Abenbgeschäftes und liefen im Regen und Schnee unter ben blendenden Gaslaternen hurtig über die naffen Pflafterfteine nach einer festlichen Aussicht, wie ihnen eine solche mit wahrer Paradiefeswonne wohl noch nie geboten war. Bunfc!

Wie fie laufen in's Teufele : Elend! rief Sadert hinter ihnen her und folleuberte zornig bas Badet

Beitungen in ben erften beften Stragenwinfel. Louise Gifolb, bie ihm bisher wie bas Bilb ber reinften Tugend ericienen mar, Louise Gifolb, die ihm immer gemefen mar wie einem porübergebenben 3meiffer eine offene Rirche, Louise Gifolb, wo er immer gebacht batte, bie Rirche ftebt ja ba, fie ift ja gleich in ber Rabe, wenn bie Erleuchtung über bich fommt, fieh im Borübergeben blingelnd binein und marte bie Beit ab, wo bu bich fur murbig haltft, ihre Schwelle au betreten! ... Und nun ... Bunich und ein Dann mit rothem Bart! Sadert hatte oft, wenn ihm gn wehmuthig, ju einfam und verlaffen ju Muthe mar, auf bem Sprunge geftanben, fich ju Louisen ju fluchten. 3m Reus und Bollmond fast immer. Ram ber unbeimliche Damon und fiebelte fich in feinen Rerven an und trieb ihn, Rachts aufzufteben ohne Bewußtfein, ohne Suter ale Gottes Sulb, fo riefen taufend innere Stimmen in ihm nach jenem Dabchen, bas fo viel warme, liebevolle Freundschaft ihm gewibmet hatte und bas er floh, weil fie ihm ju tugenbhaft und ju menig icon mar. Und nun . . . Sa! Die Gourmanbife ber Rleinen ichien ihm ichon bie figelnbe Satanspfote ju fein, bie fich auch nach Branbgaffe Ro. 9, britter Sof zwei Treppen hoch, ausgestredt hatte. Das fchledert, bas fichert! fagte er fich. Diefem

Rindvieh, dem Danebraud, breben sie eine Rase und ber Rothbartige nimmt gleich bas ganze Reft aus und zieht sich sich sich sie flügge junge Brut sur bie Zukunft auf! ... Und nun schmetterte eine Trompete von einem Tanzsalon herüber. Geputte Madden, lodte Bursche schlieber ben Koth. hadert folgte und burchraste die Racht bis zum Worgen.

Alle er hohläugig, gliedermatt nach hanfe wantie, ichlig es fünf Uhr. Er warf fich auf fein Lager, ichlief bis gegen elf Uhr, ungeflott von der lebhaften Frequeng in herrn Zipfels "Atelier". Erft nach elf Uhr vochte Frau Zipfel ben Rachtschwärmer aus bem Schlafe.

"Gerr Sadert! Serr Sadert! rief's burch's Schluffelloch.

Bum Senter, laffen Gie mich fchlafen!

Es ift ju wichtig! Stehen Sie auf!

Hadert entichloß fich, nach langem Bitten aufzufteben; er ichlorrte an bie Thur, um fie gu öffnen.

Wie ftaunte er, ale er einen feingallonirten Bebienten mit reichen Achfelfchnuren und Mappenknöpfen vor fich fah, ber ihm ein Billet überreichte mit ben Borten:

Bon Mabame Lubmer.

Mabame Lubmer! Ber ift Mabame Lubmer? Gie irren fich!

Gerr Brivatichreiber Sadert? bemerkte ber Bebiente, in bem wir ben Bebienten Ernft ber Frau Gebeimrathin von harber erkennen.

Mein Rame Das! Db ich Privatschreiber bin, muß ich ben Bohnungsanzeiger befragen.

Mit diefen Borten nahm Sadert und erbrach bas an ihn gerichtete Billet, in bem er folgende Zeilen fand:

"Mein sehr geehrter herr, ber herr Obertommiffair Par haben für die Zeit seiner langern Abwesenheit von hier die Frau Geheimräthin von harber verschert, daß Sie sein ganzes Bertrauen besichen und sich jedem Ihnen gegebenen Auftrage so unterziehen wurden, als wenn sie ibn selbst gegeben. Saben Sie die Gute, zum Behuf einer kleinen Kommission sich heute Abend etwa um sieben Uhr im hause der Frau Geheimräthin von harder einzusinden und nach der Unterzeichneten zu fragen, die sich ein Bergnügen daraus machen wird, Ihnen das Rahere in dieser Angelegenheit auseinanderzusehen. Ihre ergebenste Charlotte Audmert."

Die Alte hatte biefen Brief ficher nicht ohne Hulfe ber Berfafferin von Amarantha und Nabasbi geschrieben . . .

Befrembet nidte Sadert, baß er fommen murbe. Der Bebiente ging und weibete fich an bem

Boblgefallen, mit bem Frau Bipfel feine reiche Livree bewunderte.

Hadert, ben die Aussicht, mit Menschen zusammenzukommen, die in so naher Beziehung zu Melanien standen, in große Spannung versehte, zog sich sath bewußlied, wüthend jest über die verlorene Racht, an. Wie hatte er jest frisch, lebendig, geweckt sein mögen! Die Aussicht für ben Abend elektristriet ihn. Er nahm sich vor, schwarzen Kaffee so start zu trinten, wie er ihm bei Schlurd gemacht wurde, wenn er bes Nachts aufbleiben und bei wichtigen Revisionen bis in den frühen Worgen arbeiten sollte . . .

Das Billet ber Madame Ludmer führt uns in die lange nicht betretene Salonispäre gurüf... Rausliciangen och harber erlebte bereits seit länger als vier Wochen das Glüd, nach dem sie so lange wie nach einer schon zu entichwindenden vroßenden Hoffnung geschmachtet hatte. Ihre Cirfel, glänzender denn je, waren fast jeden Abend wieder geöffnet und der Wittelpunkt der tonangebenden, nun sogar die Welt bewegenden Gesellschaft. Sie war nicht in die "lleinen Cirfel" gedrungen, aber die "fleinen Cirfel" mußten ich vor ihr bengen. Ha, sie hatte die Achs der Welt am Drehgriff! Sie hatte eine Zeisschrift begründet, die man das deutsche Journal des Debats nannte.

Sie hatte fich bie gange hohere geiftige Agitation gur Berfügung gestellt und beherrichte bie öffentliche Meinung um so nachbrudflicher, als sich ber in bewunderungsdwurdigem Bluge emporgeliegene junge Abler, Burft Egon von Hohenberg, auffallend genug nur bei ihr ausruhte, nur bei ihr bie Schwingen sentte, nur bei der Feindin seiner Mutter Frieden und Erholung von seinen fühnen Blugen zu sinden schien.

Man wollte bas Geheimnig biefer fonberbaren "Alliang" ober Diefes marmen Reftchens, wie Bauline fagte, in mancherlei Dingen finben, fonnte aber nichts mit volliger Bewißheit als Beweis feiner Bebauptungen anführen. Die Ginen fagten: Es mare Die alte Erfahrung von ber Ungiehungefraft ber Begenfage, mahrend Unbre gang einfach bas einflugreiche Organ ber Beheimrathin, "Das Jahrhundert", als ben Begweifer bezeichneten, ber ben jungen Rumg au biefer icon bejahrten Egeria fuhrte. Man fpurte in ber Umarantha und bem Rabaebi, ben beiben von Frau von Sarber herausgegebenen Romanen, ob fich in ihnen politifche Blide fanben und gerabe weil fich beren feine entbeden liegen, ftieg ber Glaube an Die politifche Sebergabe biefer jebenfalls bebeutenben grau um fo hoher. Gine noch menschlichere und jedenfalls phyfiologifdere Auffaffung ber "Allianz" amifden Bauline und Egon lag barin, bag man an Baulinen eine große Uneigennütigfeit in Betreff ihrer weiblichen Umgebungen ruhmte. Gie war immer von ben fconften Erfcheinungen ber Mabden = und Frauenwelt umringt. Man fand barin einen gewiffen Bug von Sochbergigfeit; benn nichts ift in Diefer Sphare feltner ale bie Reigung, fich gur Folie frember Unmuth ju machen. Allgemein erflarte man einen Bruch gwifden Frau von Trompetta und ber Bebeimrathin baber, bag jene nicht fo febr an ben geanberten politifden Unfichten ihrer Freundin Anftog nahm - war fie boch vollends feit bem vom Sofe nicht angefauften Gethfemane in bie Opposition gegangen und wirfte mit Eros fur bie beutiche Alotte - fonbern ans ber ber fleinen runben, gar nicht anfpruchelofen Frau fatalen Bumuthung, fich mit einer Menge junger hubicher Dabchen und Frauen in einem und bemfelben Salon bewegen gu follen. Bon Bauline von Sarber mar befannt, baß fie nur noch eine elegante, phantaftifche Toilette liebte, mit Beinrichson, bem nach Berfauf feiner Leba nach Rom verschollenen Maler, gleichfam bie Grenglinie ihrer Bergenemallfahrt bezeichnete und jest nur noch ben Bebanfen, ben Suftemen, ben Begebenheiten lebte. Sie gefiel fich, bas entbedten fogar bie Spotter fcon, in ber Borftellung einer geheimen Rathgeberin eines

ber merfwurbigften jungen Benies, bas ploglich an bem politifden Sorizonte aufbligte. Rur baruber ftritt man: Sucht Egon wirflich ihren Berftanb ober ihre Intrigue ober fucht er nur bie iconen Frauen, bie Baulinen umgeben, biefe fcalfhafte fleine Grafin von Bachenborf mit ben hochgezogenen fcmargen Mugenbrauen, die wie zwei mufifalifche Wermatenzeichen ausfaben, Diefe fclante Baronin von Spis, Die mit einem englifden Brofil eine frangofifde Lebhaftigfeit verband und eine Offenheit bes Blides befaß, bie jeben noch fo gefaßten Beltmann bei ihrer erften Krage aus bem Bleichgewicht bringen fonnte, ober feffelte ibn bie einer altbeutichen Mabonna abnliche Frau von Landsfrona, bie nicht viel Beift befigen follte, aber mit ihrem etwas rothlichblonben Saare und ihrer blenbendweißen Saut und ber faft ju ftarfgeformten Bruft ben Reig einer Rubene'ichen Schonbeit barftellte? Auch Fraulein von Klottwit mar Baulinen, feit fo fcbroffe Dppositions. manner wie Major von Berbed, nicht mehr bei ihr angetroffen murben, treu geblieben und fonnte fur Die, welche mehr bem Afchenblond jugethan find, noch anmuthig mirfen. Alle überftrablte aber bie reizenbe Melanie Schlurd, gwar eine Burgerliche, aber eine Musnahme von ber Regel, bie fich von felbft verftanb. Sier entichieb bie funftlerische Sanb ber Ratur. Sier

enticbieben Bis und Laune. Die Luden, Die bier ber fehlende Abel ließ, fonnten nicht bemerft merben; benn Delanie ranmte fie felber nicht ein. Gie war ftolg wie eine Grafin. Die fam ihr bei, por ben fdmargen Mugenbrauenfermaten ber Grafin von Badenborf, nie por bem englischen Brofil ber Baronin Spig, por bem altbeutschen Mabonnenblid ber Frau von Landefrona gu erichreden; was follte fie gar erft por Titeln und Ramen gittern? Wenn fie burch bie Blugelthur raufchte, wehte es einher, wie wenn eine Ronigin tam und man mußte es Paulinen jum Ruhme nachfagen, fie ftutte, fie bob biefen Ginbrud, fie ließ Melanie nie ohne Umgebung, fie mußte ihren Schusling ju placiren. Gie mar gegen Alle nur tolerant, gegen Melanie guvorfommenb. 3hr Rug auf Die fleine Stirn bes Mabdens, ein fanfter Strich auf ihr glangendes Saar gab ihr die Beihe, boch in biefen Raumen Die Erfte ju fein. Und Das, mas Bauline etwa unterlaffen batte, ergangte Egon, ber Kurft, ber Bremierminifter, ber große Staatsmann, ber gwar niemals lange in biefen Befellichaften blieb, wenn fie allgemein waren, balb verschwand - man fagte, ohne fich inbeffen aus bem Saufe ju entfernen - biefer und jener Schonheit artig mar, aber nur über Melanie bin jene traumerifch finnenben Blide entfandte, in benen fo viel verschwiegene Bulbigung, fo viel verborgene Traulichkeit ichlummert. Er fprach mit ber iconen Baronin von Spis oft lebhafter, mit ber verschamten Frau von gandefrona oft langer ale mit Melanie. Aber jedes icharfe Auge errieth, bag er nicht nothig batte, fich an Melanie erft im Salon anauschmiegen. Er fah fie viel öfter in bem fleinern Rreife ber Bebeimrathin, und ohne Zweifel viel vertraulicher.

Bie fich bie une bereits befaunten großen politifchen Bagniffe bes Bringen Egon von Sohenberg in biefem Saufe feiner Freundin ausnahmen, wie fie hier wiberhallten, fann man fich vorftellen. Das war ein garmen, ein Kabren, ein Treppanf, Treppab, ein Thurenfchlagen, ein Rlingeln, ein Befchwirr . . . Es ging jest fo lebhaft in ber Billa ber, bag man ben Entidluß bes Bebeimrathe, feine eigne nicht minber unruhig geworbene Erifteng gang in bas in ber innern Stadt gelegene alte Wohnhaus ber Marfchalfs gu perpflangen, billigen mußte. Berr von Sarber mar ber Intenbant bes foniglichen Softheatere geworben. Ge. Ercelleng hatten fich baburch einem gang neuen Studium ju widmen, bei bem fie möglichft munichen mußten ungeftort au fein. Er, ber bie Ginfamfeit ber foniglichen Garten bisher geliebt hatte und 5

nur begleitet vom Inspettor Mangold auweilen hier und bort die Schloßfastellane und Hofgartner überrasichte, auch er war jest in den Strom der lebenbigsten und rauschendien Thätigkeit geworfen. Dichter, Käustler, das Publisum nahmen ihn in Mnspruch. Und was mußt' er studiren, lesen, prüsen, denken! Und auch für Paulinen wäre dieser an sich unter andern Berhältnissen ihr ganz angenehme, aber setz stronden, Wibersessischen und was sonst zur Bührner praris gehört, unerträglich gewesen. Zeht ließ sie ihren Gemahl gern in die Stadt ziehen, wo er ungestört, wie er sagte, "Dichterstücke" lesen und junge Schauspielerinnen und Sängerinnen "prüsen" sonnte.

Befreit von der Rabe eines beschränkten und zuweilen eigenstunigen Mannes, erfaßt von dem Wirbelewinde der Begedenheiten, denen sie sich nicht ohne Grund einbilden sonnte, eine Form mit ausprüden zu helsen, hätte Pauline von Harber jeht alle Ursache gehabt, sich nach ihren Bedürfnissen glüdlich zu fühlen, wenn nicht immer noch ihr Herz, das sich nicht ganz zur Rube geben wollte, peinliche Erfahrungen gemacht hätte. Dieser Henrichson, wie undankbar, wie treulott. Sie verlangte so wenig von dem bei allen Weltdamen beliebten, wißigen, in der Kunstwelt geachteten Manne! Er follte ibr nichts als eine Urt von befliffener Anfmertfamfeit widmen! Er fonnte neben ihr vielleicht eine Grifette lieben; "ein Berhaltniß wie mit jener Auguste Lubmer war ihr im hochften Grabe gleichgultig; allein fich einer Dame ans ber großen Belt geopfert feben, wie ihr bas mit ber "an ihrem Bufen genabrten" wie fie es nannte, treulofen Selene D'Azimont gefchah, Das erichutterte fie tief. Bon bem Tage an, wo Beinrichfon, uneingebenf ber vielen Freundlichfeiten, Die fie ihm gewidmet, ihrer Broteftion, ber Beforderung feiner Gemalbe, ja ber fritifchen Abhandlungen, die fie ihm fur einige Runftblatter ichrieb, fie ju vernachläffigen ichien und immer und immer nur bei Belene b'Agimont angetroffen murbe, Die ihrerfeits in ihrer Liebe gu Egon ihr nicht mehr mahr und überzengend ericbien, fondern nur noch bie Stimmungen ber verlegten Gitelfeit, Die Bergweiflung über ben Bruch fur Liebe auszugeben ichien: feitbem hatte fie mit Unftrengung ihrem Bergen Schweigen gebieten muffen und im Bollgenuß ber übrigen Freuben, die ihr, wie fie fagte, "bas Schidfal fchenfte", im Bollgenuß ber ausftromenden Wirffamfeit, bes weltbewegenden Ginfluffes, ben fie uben fonnte, fich entichloffen, fur ben Freund, ben ber fonberbarfte Bufall ihr fchentte, fur Egon nun auch nur rein mutterlich ju empfinden. Der Rampf mar gewaltig genug! 218 Beinrichson feine Leba verfauft hatte und ihr eines Tages fagte: Pauline, ich verlaffe Sie! und fie bie Frage, ob er nach Italien ginge, mit 3a! beantwortet hatte, fuhren noch taufent fpige Deffer, wie fie fpaterbin ber Lubmer ergablte, in bas Berg ber "fünfzigjahrigen", aller Bartlichfeit langft entrudten Frau. Beben Gie, hatte fie gefagt, geben Gie, Beinrichson, nehmen Gie mit bem Refte vorlieb, ben Egon fteben ließ! Biberfprechen Gie nicht! Gie folgen Belene! 3d fenne Das. 3d fenne biefe Bergweiflung einer Frau, bie erft Mitleid, bann Troft, bann Rache will! Selene wird Egon noch oft zeigen, bag man fie nicht ungeftraft verläßt und bag man um ihretwillen noch Alles vergeffen fann, auch Ihnen, Beinrichson, wird fie es geigen! Much 3hr Roman wird mit biefer Liebes = und Befühlefcwelgerin einft vorüber fein! Suten Gie fich nur, 3hr Muge auf bas fcone Rind ju merfen, bas im verblendeten Bahne mit Selenen ihrer Mutter entflohen ift! Gie finden nicht fobalb eine Bauline wieber, bie nur weint, wenn ihr Beliebter treulos icheibet! Sie fonnten einmal boch noch bei irgent einer verrathenen Frau jenen Dolch finben. ben alle Ihre Bonmote nicht pariren! . . . Roch mehr aber, ale biefe flüchtigeren Schmerzen brudte bie Beheimrathin die feit einiger Beit fonderbarermeife Mues ichwarzsehende Laune ber Charlotte Lubmer. Gie, Die fonft immer gur Beiterfeit ftachelte, feine Gefahr anerfaunte, jedes Wagnig ebnete, fie fah jest Gefpenfter und erichredte ihre langjahrige Freundin mit Bifionen. Befpenfter und Bifionen maren die Borte ber Bebeimrathin. Die Lubmer fprach von Birflichfeiten und ichilberte bie Musficht noch manches berauffteigenben Berbruffes mit einer Umftanblichfeit, bag ibr Bauline einmal fagte: 3ch weiß es, Charlotte, bu maaft nicht leiben, bag ich wieber an bie Deffentlichfeit appellirte! Du warft bie hartnadigfte Gegnerin meiner furgen, ichriftstellerifden gaufbahn! Du baft Freude empfunden über jebe Bitterfeit, Die ich auf ihr erfahren mußte! Du gonnteft mir bie Demuthigungen ber Rritif. ale Dabaebi ericbien und haft erreicht, baß ich mehr beinen Bunichen, ale biefen Impertinengen nachgab und die Feder niederlegte. Begen ben 2Infauf bes "Jahrhunderte" haft bu alle erbenflichen Grunde vorgebracht und fannft noch jest g. B. biefen Stromer nicht feben, weil bu glaubft, ein allerbings im Leben unbeholfener, fomifcher, eitler, unerzogener Mann, ben aber, wenn er fchreibt, Alle bewundern, hatte mich zu biefem Anfaufe veranlagt. Die Besiehnig zu Egon, so überraschend und unerwartet, misbilligst du, auch meine Theilnahme für Melanie, die mich erheitert und für die ich fühle, wie für eine Tochter — ja, Charlotte, je älter ich werde, besto schore Keime entbeck ich in meinem Herzen. Laß sie mich doch pflegen! Mit den Jahren sollen ja aus und Engel wachsen, sagte Stromer neulich. Glaube doch nicht, daß meine gesellschaftliche Stellung darunter leidet, daß ich mich an den großen Fragen der Zeit betheilige! Weißt du wohl, Charlotte, daß du immer aristofratischer warst als ich und mir hundertmal die Etisette vorhieltest, wo meine verschmachtende Seele nur nach Freiheit rief?

Die Lubmer hatte bei biefer Erörterung zur Antwort gegriesgrämelt und "gebrummfatert". Sie war offenbar tiefverstimmt, die gute Fran. Sie sah zwiel neue Menschen im Hause. Diese weltbewegenden Abeude griffen sie an. Die Entferuung des Geheimraths, mit dem sie gern plauderte wie mit Ihresgleichen, that ihr zu leit. Der gute Geheimrath! Die besten nuntersten Bebienten des Hause ahm er mit sich in die Stadt. Sie hätte weit lieber gehabt, die Geheimrathin hätte sich an der "Komödie" betheiligt und wäre, wie manche Intendantin, die Regentin des Hoftheaters geworden. Da hätte sie boch für ihre

alten Tage eine Berftreuung, eine Erholung gehabt. Sie lachte gern, fie fah gern tangen, liebte luftige. raufdende Dufit und wer weiß, ob fie nicht fur bie öfonomifden Erfvarniffe ber Bermaltung neue Befichtepuntte über Cammt= und Seidenftoffe, Brennholg und Beleuchtung batte gufftellen fonnen. Alle biefe Reigungen theilte nun bie große Semiramis, Bauline nicht. Die wollte bie Belt umformen! Die wollte mit bem Bebel ihres Einfluffes bie Erbe aus bem Gleichgewichte bringen! Die Berachter bes Rabasbi follten fagen: Beld' ein Beib! Die Dberhofmeifterin von Altenwol, biefer "Cerberus" ber "fleinen Girfel" follte eingestehen, bag in Bauline von Sarber eine große, wenn nicht .. immenfe", boch enblos .. extenfive Seele" verborgen lage und ber Sof felbft follte fublen, bag er nichts mare, wenn nicht ein Berftand wie ber ihrige fur fein Wohl bachte und machte. Gie mar au tief gefranft, au oft gurudgefest, au febr in ihrem innerften Gein von jener romantifch . fentimentalen Richtung, in ber bie Ronigin lebte, verlett worben, baß fie ihr jest nicht hatte zeigen mogen, was benn boch noch in einer folden "verlornen Seele" wie bie ihrige, lebe, glube und wirfe. Pauline las mit Gier alles Jungfte und Reuefte; ben Rosmos, Die Beitbroduren, bie Schriften über Phyfiologie, Bhrenologie,

Alles was nur auf — ogie endete, die Schriften über Bolfswohl, Gewerbe, sogar über Freihandel. In soldem Bildungsbrange waren ihr die Klagen der Ludmer läftig. Sie bat sie, ihre Nerven zu schonen. Sie überließ ihr zu thun und zu lassich was sie wolle. Sie berief sich auf das Bild, welches die Memoiren der Fürstin Mmanda an ihren Sohn enthalten hatte, um zu beweisen, daß sie wollt wiffe, wann es zeit zum Handeln ware; für jest versolge Charlotte nur Schatten und gefalle sich in Träumereien.

So war Pauline von Harber gestimmt an jenem Tage, für bessen Abend bie Ludmer Fris Hadert zu sich berufen hatte. Sie hatte wieder Entdedungen gemacht, über die sie um jeden Preis erst mit ihrer Gebieterin Rüchfprache nehmen wollte; aber diese horche Dem, was sie erzählte, nur halb zu; denn sie glaubte Egon's Wagen zu hören. Er war es auch. Es war die Livree des jungen Fürsten, die sie mit ihm gemeinschaftlich verbessert, neu gemodelt, neu gezeichnet hatte. Aber der Wagen suh; vorüber und hielt. ... drüben bei der noch inmer in Büchsenschusseite von ihr entfernt wohnenden Kurstin Buchschusseite von ihr entfernt wohnenden Kurstin Bedsämstoi? ... Sie erschard darüber nicht. If Das der Besuch, sagte sie, den Egon schon längst bei der grillenhaften Frau macht, die sich seit der Flucht ihrer

Tochter und ber Unfunft ihres abenteuerlichen Schwiegersohnes vor Riemanben mehr feben lagt? In ber That fehrte and Egon's Bagen fogleich jurud. Die Rurftin Bafamefoi hatte ihn nicht angenommen ober war nicht ju Saufe ober war bei Tifche, wie fie eigentlich felbft. Es maren eigenthumliche Dinere, bie Bauline feit einiger Beit veranftaltete. Gie beftanben aus einer fleinen gebedten Safel mit zwei Couverte in ihrem gelben oftenfiblen Bouboir. Gin Rebentisch biente jum Anrichten. Gine große weißbrennenbe, gefchliffene Rrpftallampe ftand auf ber fleinen gebedten Tafel, beren Glafer, bamaftne Deden, Borgellanteller und filberne Beftede einen traulichen Unblid boten. Die im weißen Borgellanofen praffelnbe Blamme, bie Deden im Bimmer, bie gleidmäßig fchlagenbe Stubuhr, alles Das erhohte bie Stimmung und um nichts gn vergeffen, mas ben Beiben, bie bier ju effen pflegten, ben Genuß werthmachen fonnte, erwähnen wir noch ben im Gisfühler icon frierenben Champagner . . . Co fast taglid, fo auch heute . . . Die Lubmer entfernte fich und erhielt ben Auftrag, baß fie bie am Abend erwartete Befellichaft in ben großen Galen empfangen follte. Schritte hallten. Der ohne Unmelbung eintretenbe gurft Egon fußte Paulinen die Sand und marf fich ohne Beiteres fogleich auf die weichen gelbseibenen Kiffen des Sophas. Er benahm fich als war' er zu hause und Bauline war gludlich, den Allgefeierten bei fich zu haben, ihn begen, ihn pflegen zu fonnen wie seine Mutter.

# Viertes Capitel.

#### Der neue Lyfurg.

Sie waren bei ber Kurftin Wafamstoi, Egon? begann Bauline und laufchte behutsam auf bie Stimmung ibres geliebten jungen Freundes, ber in schwarzem Brad und weifer Salebinde zwar erschöpft, fast leibend, aber mit ber ihm eignen Burbe und haltung an seiner gewohnten Stelle saß und sich langsam bie Handschube auszog.

36 hielt es für meine Pflicht, einmal wenigstens meine Karte abzugeben, sagte er mit fast tonlofer Stimme, heifer, angegriffen. Rubhard ift so aufmertsam gegen mich, besucht mich, wenn er nur eine Minute eribrigen kann —

Sind Das aber and immer bie Minuten, bie grabe Sie frei haben? Belaftigt Sie ber Mann nicht?

Die Geheimrathin ftrich mit ber Sand bes Fürften Stirn. Sie erschraf über feine Abspannung.

3ch hore Rubhard gern. Es gibt mir Muth, meinen weiland Lehrer, ben ich fo hochachte, mit mir in Uebereinstimmung zu wiffen.

Die Geheimrathin wagte, um ben Fürsten an gerftreuen, an personliche Angelegenheiten gu erinnern, ob Olga geschrieben hatte, ob Helene wirklich in Italien ware, ob heinrichson sich ihnen schon angeschofen hatte... Rundhard spräche barüber nicht, sagte Egon und erwähnte Dystra, ber Aufsehen mache burch seine Sonderbarteiten. Es wäre ein sittlicher Polytheste, ein Ibeen-Gourmand, wie er sie nicht leiben könne biese Allessammen, wie er fie nicht leiben könne biese Allessammen, wie er fie nicht leiben könne biese Allessammen, wie er sie nicht leiben Edmitschaft Ihres die Wenschapen find, wie ich höre, sihm lieber als die Wenschap ab siehen, den die Wenschap in seiner juristlischen Praxis so anwiberten, daß er zuleht weniger daran verzweiselte, hunde und Kahen ansaussohenen, als die Leibenschaften unsern Race.

Rommen Sie ju Tifch, Egon! fagte bie Gefeinurathin, erforedenb über bie tonlofe, fant frachzenbe, trodine Stimme bes Staatsmannes, ber pente viel geredet zu haben schien. Sie sind ermibet! Starfen Sie sich an meinen fleinen Mahlgeiten, die Sie noch biesen Bünter liebgewinnen sollen. Benn Sie ersschöpft find von ber Politif, Egon, wenn das Eere-

moniell bes Hofes, ja Ihres eignen Hauses Ihnen selbst die Freuden der Tafel verleidet, so kommen Sie ju mir! Pauline servirt ihrem Freunde eine fleine, verschwiegene, stille, trauliche Eristens! Die Ludmer ist eine Künstlerin in der Sphäre Batel's: Harder's einz'ge Region, in der man sich auf einige Kenntnisse von ihm verlassen faun, ist fein Keller . . . fommen Sie, Egon!

Die Bebienten brachten Auftern, Caviar, geröftete Brotichnitte . . .

Alls fie gingen, sagte Egon lachelnb und fich am Tifche, wo er Paulinen gegenüber Plat genommen, mit laffen Hanben felbst bedienenb:

Mais à deux? Wer versprach benn —?

3ch schrieb Melanie und lud fie ein, sagte Bauline, ohne im Mindeften die Mienen zu einem Kächeln
ober einem Spotte zu verziehen, sondern wie im
Drange bes aufrichtigften Bedauerns, dag ihr die
köfung einer sehr ernsten Aufgabe nicht gelungen; ich
schrieb Melanie und lud sie ein. Sie wird erft ben
Abend kommen. Zu diesem Diner nicht, die Gründe
soll ich mundlich hören.

Dhne fprobe ju fein, weiß fie boch gut gu rechnen, fagte Egon lachelnb. Sie fürchtet die Bertraulichfeit eines folchen fleinen Mables à la Régence. Die Bebienten hinderten eine weitre Erörterung biefes Themas. Sie schenften Mabeira ein und boten bem fonderbaren, fich hier gegenüber figenben Paare davon in zierlichen fleinen geschliffenen Glafern.

Rachbem fam eine fast überfraftige Suppe und überhanpt ein so ausgesuchtes, gewähltes Diner, das wir die einzelnen Gange ebenso wie die Ulnterbrechungen durch die Diener mit Stillschweigen übergeben tonnen. Das Gespräch, das sich in ben Zwischenpausen frei ergeben konnte, kam etwa auf folgende Meußerungen hinaus:

Ich habe barüber nachgebacht, fagte Egon mit träumerischem Sinnen, worin ich eigentlich ben Zauber biese biese beisenben Madenen finden soll. Der Glanziber Schönheit scheint dauerhaft, er wird nicht zu bald erblinden. Aber selbin eine ewige Schönheit ware in dem Kalle etwas Borübergehendes, wenn die Schönheit nur ihrer Schönheit allein bewußt ware. Ich finde Das so liebenswürdig an Melanie, daß sie sich unt einer Leichtigkeit gibt, als ware sie nur lachend, nur graziös, nur munter. Sie macht fein stelfes Wesen von ihrer Schönheit. Intebt ein gewisser guts mutthiger Jug, eine gewisse.

Rennen Sie's nur grabe gu, fagte Banline, wie

es ift. Melanie gefällt Ihnen beshalb fo fehr, Egon, weil fie bequem ift.

Bequem? 3a, theure Bauline, fast glanb' ich, baß Gie bas rechte Wort fagen. Wenn man fo wie ich 3abre lang bie Liebe behandelt bat wie bie erfte Aufgabe unfres Lebens, wenn man Frauen gefunden hat, bie, indem fie Liebe gemabrten, unfern gangen Menichen bafur in Unipruch nahmen und verbrauchten, fo lernt man ein Befen fchaten, bas feine Gefühlewühlerin ift, feine Gebanfengrublerin, feine beimliche, verftedte, foubern eine offne, gutmuthig ihre Schmaden eingestehende Rofette. 3ch weiß mabrlich, bas Rapital, bas am Enbe ein Beib ju vergeben bat, ift fehr flein und allen Franen liegt baran, bag fich bie Sage von ber unenblichen Große ihrer Schape erhalt. Man lobt und preift bie Dichter, Die Frauenliebe ale etwas Unenbliches und einem im tiefften Grunde bes Meeres ju fuchenden Schape nur Bergleichbares barftellen. Lieber Simmel, Das ift eine Berabrebung unter biefen Phantaften! Die Angelegenheit, um bie es fich gwifden Mannern und Frauen banbelt, ift eine fo außerorbentlich einfache und ich geftehe Ihnen, ich bewundere und fchage grade bie Raturlichfeit, Die biefe Wahrheit eingefteht.

Bauline lachelte und betrachtete fich jest erft ge-

nauer ihr Tete-a-Tete. Egon mar feit vierzehn Lagen Staateminifter, birigirenber Chef bes Lanbes; er hatte die Rammern entlaffen und große energische Grundfate ausgesprochen. Er fag nun ba fo einfach vor ihr, berfelbe Mann, ber alle Gebanten in Unipruch nahm, alle Leibenschaften beschäftigte. Er af an ihrem fleinen Tifch, erholte fich bei ihr von feiner auch außerlich ichon fichtbaren Ericopfung! Wie fühlte fie Das nach! Bie machte fie biefe Erholung gludlich! Egon war both, ichlant, wie immer, feine Befichteguae edel und fein, feine Saltung fürftlich, feine Rleibung gwar noch burch feinen Stern gegiert, aber boch wie bie eines Sofmannes. Wie blag aber bie Mienen bes Antlibes! Bie boch Die Stirn, ber oben und zu beiben Seiten Morgens bie Saare in Bufcheln entfielen! Bie gudten bie Lippen fo fpottifch! Wie frampfhaft gereigt waren feine Bewegungen, wenn er nach einer Schuffel griff! Bie bitter ber Sumor, wenn er ben fleinen Schnurrbart mit ber Cerviette reinigenb und ein Blas Eremitage an bie Lipven bringenb, fagte:

Ah, Pauline! Diefer fuße Genuß, doch wenigeitens etwas zu wissen, was fest steht und gewiß bleibt! Diefer seurige Burgunder ift die einzige feste Thatsache, die ich feit lange unter ben Sanben gehabt habe. Bas hab' ich Schwantentes gesehen und was

gleitet mir nicht alle Tage stüffig und unhaltbar durch die Kinger! Diese vierzehn Tage, wie reich an Hoffenungen, wie gesegnet an Ausschungen! Sehen Sie, auch Das ift an Melanie schön. Man weiß, was man an ihr bestigt. Sie ist eitel und gesteht es. Sie will gesallen und sagt es. Sie verräth uns, daß sie sich mir nur unter großen Bedingungen ergeben könne. Auch diese Offenheit lernt man schägen, wenn man wie ich in der Lage ist, nichts, nichts mehr mühelos auszussinden. D Gott, Pauline, wie oft mocht' ich schon in diesen vierzehn Tagen mit dem Kopf an die Wand rennen! Nichts sis muhelos, die einsachte Erderung nicht! Bei Gott, es verstehen mich nur drei oder vier Menschen, der König, die Königin, Sie und Melanie

Baren Sie heute mit bem Sofe gufrieben?

Mit bem Monarchen immer, mit feinen Umgebungen niemals. Diese Menschen fragett nach jedem Begriff, was er bebeute, nach jeder Nafregel, was sie nüben oder schaden fonne. Dem Monarchen sagt' ich: 3ch ehre die Monarchie. Der Kürstin: 3ch ehre die Sitte — nun verstehen mich doch diese Beibe, in allen Fragen wissen siese sich ich ihr Bestes will. Aber die Andern!

Die Sitte? bemerfte Pauline lachelnb und befahl Die Ritter pom Beifte, VIII.

ben Bebienten, jest ichon ben Champagner ju öffnen. Alle eingeschenft war und die Diener fich entfernt hate ten, fagte Egon:

Barum zweifeln Sie an meiner Sittlichfeit? Pauline schwieg, warf ungläubig die Lippen auf,

Egon aber fuhr fort:

3ft Das unfittlich, daß ich hier Ihnen gegenüber mein Mittagsmahl nehme und mich glüdtlich fühle, irgendwo einen Ort zu haben, wo ich mich ausruhen barf und wo man mir die Rube gönnt?

Pauline reichte ihm fast gerührt bie Sant über ben Tifch . . .

Geben Sie mir nicht die Hand, Panline! fagte Egon, sie sanft jurudlehnend. Ich verdiene es vielleicht nicht um Sie, benn gestern Abend, als in ben fleinen Cirkeln von Ihnen bie Rebe war —

Bon mir?

Und nicht in den freundlichsten Andentungen — In ber That?

Bas erwarteten Sie wol von mir?

Daß Gie mich vertheibigten.

3ch that es, aber mit Baffen, bie Gie vielleicht misbilligen.

Rennen Gie fie!

3ch nehme Anftant . . .

3ch muß Alles horen, was man in ben fleinen Girfeln von mir gesprochen hat. Allfo?

Run benn, Pauline! 3ch nannte Sie alt. 3ch sagte ferner, Sie hatten bas eble Beburfnis, sich mit bem Sohne einer Mutter, mit ber Sie verfeindet waren, auszu-jöhnen und ich schafte an Ihnen biefe Reue und liebte, da ich feine Mutter mehr befaße, Sie als die Stellvertreterin berfelben. Richt wahr, Das war eine sehr liebevolle Impertineng?

Baulinen gudten in ber That bie Rerven. Sie war benn boch von einer fo heroifchen Aufrichtigfeit zu fehr überrafcht. Sie ftand allerdings schon an bem Scheibewege, sich eine Matrone zu nennen. Aber hindrangen mußte man sie barauf so schroff nicht, so jah und abschiffig nicht.

Sind Sie mir bofe? fragte Egon.

Die Beheimrathin faßte fich erft allmalig, biß fich bie Lippen und fagte bann lacheinb:

Warum follt' ich? Sie haben Recht, ich bin alt. 3m Nebrigen glaub' ich, daß Sie ganz gut thun, ben Jargon biefer kleinen Cirfel zu sprechen, wenn Sie boch einmal an ihnen Theil nehmen muffen und Jemanden bort nühen wollen.

3ch muß, um Doppelpolitif zu hintertreiben.

Dann wunfcht' ich aber boch, fuhr Bauline noch

enwas gereizt fort, die Gräfin Altenwyl fame einmal auf Melanie Schlurd zu sprechen und früge ben tugend-haften jungen Premier, den Abgott aller pietiftischen Hofdamen, wie er verantworte, seit dem Tage, wo er eine berühmte junge Kofette auf dem Wege nach Sostitüde zu Pferde gesehen, sich sogleich in sie zu vertieben und bei der chère Maman Pauline von Harder, täglich nach einem Nendezvous, nach einem Tète-à-Tète mit ihr zu schmachten?

Die Bedienten brachten eben ein aus ben vollenbeiften herbiffrudten bestehenbes Deffert. Alls fie fort waren, fagte Egon, eine Melone pfeffernb:

Bitt're Wahrheit! Unfer Magen verdaut bas Süßeste nicht, wenn wir es nicht burch bie Bernunft unterstützen. Ich gebe Ihnen bas heilige Bersprechen, daß ich auch in Betreff Melanie's auf jenem Tugendpstab bleiben werbe, ben Sie belächeln, Freundin Der Berhaltnisse, Sie wissen, was das Wort beziehnet, bin ich überdrüffig. Ich habe mit einer Grisette wie in der Ebe geset und habe Luft, Liebe, Leib im reichsten Maaße genossen. Ich hatte dann eine zweite Ehe. Ich bedarf, ich seh wohl, ber Frauen . . .

Pauline brohte ihm fcalfhaft; benn Egon that, als ware fie feine britte Che.

In ber That, fuhr er fort, wenn ich meinen flet-

nen Roman mit Melanie fortfeten follte, wurb' ich in bie Lage fommen fonnen, fie gu heirathen -

Bring, welche Thorheit! rief Bauline und iprang auf. Burft Egon von Sobenberg wird Melanie Schlurd, die Tochter eines in feinen Bermögensverhältniffen, wie es scheint, gerrutteten Abvofaten, bie ehemalige Berlobte eines Stallmeiftere nicht gur Fürftin erheben!

Kurft von Hohenberg! fagte Egon bitter. Wiederholen Sie dies Wort, feit wir die Denfwurdigfeiten meiner Mutter lasen, noch mit so wurdevollem Nachbruck?

Belche Sorge! entgegnete Pauline mit einem eignen Anstug von triumphirenber Uleberlegenheit. Sie sind troh ber puritanischen Buße, die sich Ihre Mutter glandte auferlegen zu mussen, der Sohn des Kurfen Balbemar von Hohenberg und werden den Glanz Ihres Namens nicht erlöschen lassen.

Doch! Doch! Pauline! erwiderte Egon fehr ernft und trube. Wenn ich Minifter bleibe und mir Melanie sich als Bedurfnis so erhalt, wie sie es zu meinem Entsepen schon geworben ift, so werd' ich sie heirathen muffen.

Unglaublich!

Dann gut! 3ch will Melanie nicht mehr feben,

nur Sie, Pauliue, nur mit Ihnen will ich reben, mit Ihnen bebattiren, biniren; aber biefe jungen Schönheiten, die Sie um sich verfaumeln, biefe reigenden Geftalten entfernen Sie! Ich fann mich nicht mehr an biefe vorübergehenden Irthumer, an die eitlen Raiveräten, an die fentimentalen Kofetterieen preistzeben oder ich wähle ein Beib und Sie haben Recht, ich habe allerdings Ursache, eine aus ben höchften Ständen zu suchen.

Man raumte die Tische hinweg. Egon nahm auf dem Sopha Blat und ftutte bas haupt auf.

Sie find heute wieder einmal ein Grillenfänger, begann Bauline von harder und fuhr dem jungen Fürsten durch die Lodeu, von denen sie demerkte, sie würden ihm immer lichter werden, wenn er so seinen Trübsinn nachgabe und dem Beispiele einer Mutter solge, die ihm ihr selbstqualerisches Temperament vererbt zu haben schiene.

Uch, sagte Egon, welch' ein brudendes Gefühl bleibt es boch, so an fich felbst nicht mehr glauben zu burfen und sich als ein Andrer zu wissen, als ber man von ben Menschen genommen wird! Seit ich bie Denkwürdigseiten meiner Mutter las, ift mein Innerstes gerftört. Diese verdlendete, von ber Leidenichaft ber Wahrheit bis zur Grausmeltit hingerissen.

Frau! Um Buge gu thun, um ihre Rene gu befenuen, um ihren Sohn gur Rachfolge Chrifti, gur Demuth gu bewegen, muthet fie ihm für fein ganges Leben eine Luge gu, einen Betrug gegen fich felbft und bie Welt!

Man brachte ben Raffee. Pauline winfte ben Bebienten, bie an rafches Serviren gewöhnt waren, fich zu entfernen.

Laffen Sie diese Erimerrungen! sagte die nächst der Ludmer einzige Mitwisserin des Geheimmisses, daß Egon nicht der Sohn des Beldmarschalls von Hohenberg war. Es gibt nur ein Wesen, das in die Geschichte der Berirrungen Ihrer Mutter eingeweiht ist —

Berirrungen! griff Egon traumerisch bas Bort auf. 21le ich bie Denfwardigieiten meiner Mutter las, fühlt' ich, fie fommen, so grausam fie für mich find, boch von einer andern Belt als ber, wo wir irren. Pauline, ich hatte Sie bamals töbten fonnen, weil Sie fich mit so verschlagner Lift biefen Best aneigneten — Eraubte Selbsbuffe, Bring!

Rein, fuhr Egon gesteigerter fort, ich fegnete Sie schon nachher selbst in meinem Schmerz. Ich war zu Ehränen gerührt, ale Blatt für Blatt biese Geständniffe aufflogen und ich in den Grund eines das Unmögliche suchenden, verzweiselnd ringenben Berzens blidte. Ach, als ich heute

Die Altenwoll in bequemer Behaglichfeit fo albern reli= gios fich gebehrben fah, fo ficher in ihrem Chriftenthum, wie eine Bredigthorerin im begnemen Rirchenftubl, ale man mir zumutbete, bie Erbichaft ber 30hanniter getroft ber Stadt ju überlaffen und ben vom vorigen Minifterium begonnenen Brogef gu Gunften einer pietiftifch ejefuitifchen Coterie - Die ich flar burchichaue - fallen ju laffen, wie ging mir ba beim Anhoren biefes Nebelne und Schwebelne findifch bornirter Gemuthegrunde bas Bilb meiner Mutter auf! Ber ift unter Guch, ber mich einer Gunbe giebe, fo fonnte fie fagen folden abfolut Tugenbhaften gegenuber! Sie, bie fich, um fich gang verachtet ju maden, fich gang gu entfleiben, gang gu ftaupen und gu bemuthigen, felbft anflagte, fie, bie feine gleifinerifche Kalte in ihrem Leben bulben wollte und in mir biefelbe Demuth, Diefelbe Entfagung und Gottergebung burch irgend einen großen Entschluß wirfen wollte! 3d hatte fie gefrantt von Rinbesbeinen an . . .

Aber, Egon! So entichulbigen Sie biefe Mutter? rief Bauline. Sie fonnte Zebem ihren Fehltritt, ber mich bamals namenlos ungludlich machte, beichten, warum Ihnen? Sie hat Ihre Rube vergiftet, fie hat Ihnen ben Glauben an fich felbst genommen . . .

Denfen Gie fich in biefe Berirrung nicht hinein!

unterbrach Egon. Sie verftehen biefen Trieb nach Bahrheit und biefe Auffoberung gur Demuth nicht!

3ch finde in der Manie der Wahrheit feine Eusgend mehr.

Sie wollte mit feiner Lüge aus ber Welt gehen! Sie wollte gang gerfnirscht fein, gang gebemüthigt vor ben Menschen und vor mir, bem fie bie Grenge bes Selbsiges finfis wies! Einmal flammte noch bie Angft in ihr auf. Sie schrieb an Rubhard, er sollte ihre Gestänbnisse prüfen...

Ihren Ramen, ben Ramen Ihres Baters ichanben! Rein! Rein! Pauline! Wenn bie Tobte Das fahe! Ich fibe auf ben schwellenben Bolstern ihrer Feinbin! Bas ift Ihnen, Bring?

Alls ich biefe Denkwürdigkeiten, die unter Thränen geschrieben wurden, las, danfte ich dem Jufall, daß sie Rubhard, der Ansprüche darauf machte, nicht erft gelesen. Sie allein kennen sie. Sie allein, Pauline, wiffen, daß die junge Gräfin Hohenberg ihre erste Freiheit von einem brutalen, rohen, sinnlichen, gewöhnlichen Gatten, dem berühmten Arieger, zu einer Babereise benugt und in dem Judel einer endlich einmal erlösten Eriftenz, in dieser Freiheit von vier Wochen so siehen Grifwag war, den Schwiedeleien eines liebenswürdigen jungen Mannes nachzugeben, den auch eine Kette band, auch ein Schlissa brüfte . . .

Sie find fo graufam wie Ihre Mutter!

Bergeben Sie, Pauline, ich muß es mir oft vorführen, um es von einer Mutter verstehen zu können. Ich möchte von heinrich Robewald, meinem wahren Bater, eine gute Borftellung haben. Die Mutter ihn wie einen Gott. Aber die Erinnerung mag verschönert haben. It es doch ein Krühlingsbauch, der über diesen Blättern weht! Welche Seligfeit, wie sie ihre Freiheit in der Landeder Badereisschildert! Die erste Freiheit! Der erste Strahl des erwachenden Selfsschwugissein! Sonft Nacht, sonft Nebel, Qual täglich, Pflicht stündlich, um Selaverei! Und nun dieser erste Lichtstrahl! Und wen verstärt er? Einen Robewald! Sagen Sie, verdiente er dies Entgücken?

Gie find fein Gbenbild!

Befaß er feltnen Beift?

Mehr ben Beift ber Entwidelung als ben ber Synthese.

Mehr Denter also als dichterisch. Die Franen lieben die Analyse. Ach, ich sehr Das! Bautine von Ried ift frant, elend, sie badet, um zu genefen. Ihr Freund und Berehrer begleitet inbessen ffünblich Bautinen's Zugendfreundin, findet Gefallen an der reizenden jungen Frau, die in Wonne schwelgt über eizenden jungen Frau, die in Wonne schwelgt über eizenden jungen Frau, die in Wonne schwelgt über eizenden jungen Frau,

nen Rieselstein aus bem Bache, über eine Blume, einen Rafer. Sie benft, bas Alles ware ber Zauber einer Babereise; da musse men einsaugen für bas gange Leben, jeden Grashalm genießen, jedes Bogelden bewundern, and allen Schnüren und Banbern bie truntene Seele erlösen. Und biefer junge Schwarmer sagt iftr, daß er von Pauliue von Rieb sich trennen musse, was gut leben, sie quale ihn, sie morde ihn . . .

ha! Wie verwandt find Sie ihm! Ja, ja, Das ift die Sprache eines Don Juan, ber fein andres Mittel, Amanda von hohenberg zu bethoren, wußte, als Das, mich herabzusegen!

Egon ichhelte und sprach fast in sich binein: Seinrich Robewald ift wie ich. Er fonnte also bas Glud nicht ertragen! Ha, ha, Guer Glud! Das Glud, Guch und Gure Liebe zu bestigen. Und Mmanda, bie glaubt, bie liebt zum ersten Male, die jubelt, einen Mann gefunden zu haben, der ihr eine eblere Borftellung von unserm Geschlechte einstößt als jener robe, mit Orben behangene Landbestecht! Sie beschließen eine Tennung von dem bamaligen Grafen von Hohenberg. Robewald, ein Gelehrter, schien ihr ber reinsten Gegenliebe würdig. Sie scheibet von bem Babeorte, voll ebesster Borfaße

Falfch, heimtudifch gegen ihre Freundin -

Aber mahr gegen meinen Bater und mahr gegen ben Grafen, ihren Gatten. Amanda fommt nach Sobenberg - eben im Begriff, bem General ihre gange Schuld einzugestehen, ben Beiftand eines Rechtefreundes ju einer legitimen Treunung angurufen, bas Band, bas fie an Robewald fnupfte, firchlich einfegnen gu laffen . . . fallt bem gerrutteten Finangmefen bes großen Rriegers jene halbe Million ber öfterreichis ichen ausgestorbenen Linie unfres Saufes ju! Gie ftodt nun. Richt aus Gefallen am Glange fur fich, fonbern aus Ermagung, Rudficht, aus Liebe ju bem Rinbe, bas fie unter'm Bergen tragt. Berlorne Stunben bei guten Borfagen find verlorne Tage, verlorne Tage ba verlorne Jahre. Dietrauen gegen Robewalb ergreift fie. Gie fieht ibn wieber, Bieber faßt fie neues Bertrauen. Bieber will fie fich bem General entbeden, wieber von ihm bie Ginwilligung gu einer Trennung begehren, will wieber mahr fein, tugenbhaft, wenigftens bereuend, ba erhebt ber Monarch feinen Liebling in ben Kurftenftanb. Furft Balbemar von Sohenberg! Das Rind, bas fie unter'm Bergen tragt, nun ein Furft: reich und ein Furft! Gin Rampf ber Rudfichten! Begenfat auf Begenfat! Die Mutterliebe ftreitet mit ber Liebe ju Robewald, Die Furcht, bie Beforgniß übermannen fie. Die Entichließung verzögert fich. Der Augenblid bes Geständniffes wird verschoben, verschoben bie Möglichfeit einer Ehrenrettung vor der Welt und endlich gang versäumt. Die Kürstin Amands damals noch weltlich, noch statternd wie ein Schmetterling, benft an die Justust ihres Kindes, träumt, daß es eine glänzende, glüstliche sein könnte, und auch Rodewald . . . nicht wahr, er ist an seine Kette zurückgeschri?

Rein, Sie Grausamer! unterbrach Bauline ben vor sich hinstarrenden und biese Geständuisse nur furz so ausstogenden Egon. Rein, zurückzefehrt an ein Sterbebett! Ich war dem Tode nache . . . Ich ersight von Rodewalto's Untreue, aber ich glaubte nicht. Ich wollte nicht glauben. Roch jest, Egon, wenn nicht Heinrich's Auge, seine Sitten, sein Gang, sein eigenstes Wessen sich in Ihnen abspiegelte . . .

In ber That? bemerfte Egon feufgend und richtete bas Saupt gu Paulinen auf, inbem er fagte:

Bie bin ich boch gefangen, Bauline! Der ftolge, ehrgeizige, weltstürmenbe, weltschirmenbe Egon hat eine Meisterin über fich, die ihm, wie Sie einmal fageten, die Holle werden fonnte!

Sie find ber Sohn Ihres Batere!

Baftarb von Hohenberg! Wie mich Das schüttelte! Wie mich Das eingeengt hat! Wie bin ich sogleich

ftolger, eitler geworben, als in meiner Ratur liegen burfte. 3ch hatte sogleich einen ftillen Mahner in mir, ben ich nicht anders betäuben fonnte als durch Lurus und ablige Almachung. Die Wahrheit der Leitsitiati, die in der Form, im Jugeständnisse liegt, hab' ich erft jeşt verstauden, jeşt erft gewürdigt. Ja, die Thatsachen entscheiden, nicht die Untersuchungen. Bon dem Tage an, wo ich ersahren mußte, daß ich nicht des Kursten echter Sohn-bin, hab' ich den Kursten, meinen scheinderen Vater, angesangen beinahe hochzuehren, beinahe liedzugewinnen, bin den Spuren seiner rohen Bildung fast mit Interesse gefolgt: 3ch war Kürst mit Leib und Seele, des Fürsten echter Sohn im Gestle. Wie räthselhaft ist doch Alles im menschlichen Gemuich!

Wenn biefe Geftanbniffe Ihrer Mutter, sagte Bauline, bewirft haben, bag Sie Ihres Standes und Bernfes eingebent wurden, unpaffende Freunde und Genoffen aus Ihrem Umgange entfernten, Ihre Stellung behaupteten, so haben Sie mehr erreicht, als Amanda beabsichtigte —

3ch bin reif in ein Klofter zu gehen ober ben Propheten zu fpielen und die Welt in Flammen zu fetzen um meines Glaubens willen . . .

Beben Sie mir bie Sand, Egon! Seien Sie be-

sonnen! Was verbant' ich Ihnen nicht? Sie erquiden mein verschmachtendes Gemuth, Sie stillen noch einmal ben Durft eines verzweiselnden Gesübles der Richtbefriedigung! Wie leb' ich mit Ihnen! Wie solg' ich Ihrer großen, bewunderungswirden Bahn! Wie sonn' ich mich in Ihrem Glange! Diese Ledbenschaften, die mich sonst darüber unglüdlich gemacht haben würden, daß ich in Ihnen die Inge Heinrich Robewald's wiedersand, schummern nun . . . Wie fönnen Sie von einer Hölle reben!

Egon fcwieg, blidte nieber und fagte gulest traumenb:

Wo mag mein Bater jest weilen? Lebt er wol noch? Wer ist bas junge Mäbchen gewesen, das Sie, Banline von Ried, ihm selber gaben, um zu verhinbern, daß er zur verhaßten Umanda zurücksehrte?...

Bie treu 3hr Gebachtniß ift, Egon! Gie muffen biefe Blatter oft lefen!

3a, Bantine, fagte Egon gerührt, ich lefe sie oft, sie find ein Gebicht. Sie find die Bekenntnisse einer wirftlich schoen Seele. Ein junges, unerzogenes Mächen, dumpf hinlebend, verheirathet, weil sie schon war, ohne Bermögen, ohne viel Bildung, ohne viel Lebensanspriche, nun gegustt und die Dual ihres Loosfes für das allgemeine Franenloos nehmend.. Da

endlich jene Reife nach Lanbed! Die Stelle, mo Die Mutter mir fcbreibt, baß fie von Beinrich Robewald jum erften Male auf ben Schlag ber Nachtigall ware aufmertfam gemacht worben, lef' ich taglich; benn ich fann fie answendig. "Philomele icheibet nun, fagte Beinrich und aud wir werben uns trennen! Unbefanntes ganb, bas und bie Gangerin bes Saines birgt, bis fie wiederfehrt! Ich, wir fennen unfre Beimat, wir fennen bas land unfres Bintere, aber wir werben und nicht wiederfeben." Bauline, Diefe Denfwurdigfeiten . . . ich lefe fie oft; fie ftarfen, fie erheben mich. 3ch begreife jest, warum fich meine Mutter gulet in bie Fluten einer ungewöhnlichen Unbacht marf. Gie wollte nicht blos bie Gunbe, fie wollte and bas nur einmal blubenbe Lebensglud vergeffen. Gie wollte vergeffen, wie bie Erbe fo icon ift! Und gefteben Sie, waren Sie nicht erftaunt, bag ich nicht beschamt fage, ale Gie auch nicht ein Wort ber Unflage, nicht eines bes vernichtenben Borwurfes fur Gie in jenen Bapieren ent-Dedten?

Pauline fcwieg finfter; benn frembe Gute brudt . . .

Ueber Die Lofung bes Anotens, fuhr Egon fort,

fand ich nichts als bie Borte: "Bauline erfrantte auf's Reue. In bem Glauben, fie murbe ihrem Uebel erliegen, in ber Borausfehung, mein Geliebtefter murbe iconungevoll und ebel meine Schmache verzeis ben und fich ju mir, ber Treulofen, Die bem Reichthum und Glang ibres Rinbes au Liebe ihren Schwur brach und Mue, Alle betrog, in Bergebung gurudfebren, gewann fie eine junge, liebenswurdige, findliche Muverwandte und bestimmte fie gu Robewald's funftiger Battin. 3d habe nichts mehr von Beiben, bie fich wirflich verheiratheten und biefe ganber verliegen, gehört, nichts mehr horen mogen, ich manbte mich balb, ba ich an bem Rurften ben gehofften Salt verlor, ju bem einzigen Bort bes Lebens, bem Erofter aller Leiben, unferm Berrn und Beiland, ber mir Gnabe wiberfahren ließ, aber auch ftunblich juruft: Demuth und Rreug auf Erben ift allein Erhobung jum Simmel!"

Pauline rungelte bie buftren Angenbrauen. Dies ernfte Befprach fam ihr ju unerwartet. Es wedte juviel ber ichmerglichften Erinnerungen aus vergangnen Tagen. Gie wollte ber Gegenwart leben, ben Augenblid genießen. Gie haßte alle Rud : und alle Borblide, fie floh bie Reflexion und behauptete, Egon Die Ritter com Geifte, VIII.

hatte eine verbrießliche Erfahrung gehabt und ware nicht anfrichtig gegen fie.

Sie haben ein Rencontre mit bem Herrn Boland gehabt, sagte sie. 3ch weiß es, daß Sie ihn ungern in ben "fleinen Cirfeln" sehen und ihm nicht verzeihen fonnen, daß er das von Ihnen ihm dargebotene Bortefenille ansschieg. Die Beamten intriguiren? Die Provinzialprafesten? Richt?

Egon fdwieg. Er wollte nicht antworten. weilte in ben Erinnerungen feiner Mutter. Dan brachte ihm hierher Briefe, Zeitungen. Er fab fie noch nicht an. Bauline fannte feine ernfte Ratur und mußte ihn iconen, um ihn nicht zu erzurnen. Gie las in ben Blattern. Dann und wann ließ fie eine Bemerfung fallen, eine Rotig laut werben. Egon antwortete einfplbig. Erft ale Bauline leife ging, aus einem Raftchen an ihrem Schreibtifch eine Cigarre mit Grazie hervorzog, fie über bem Enlinder ber Lampe behutiam angundete und mit wirflicher Unmuth fie bem Traumenben entgegenhielt, lachelte er, ftanb auf, nahm bie bargebotene Liceng, fich es bier fo bequem wie in feinem Sanfe ju machen, entgegen und murbe mit ber erften Bolfe, bie er hinausblies in bas erwarmte, behagliche ftille Gemach von bem Drude, ber auf feinem Bergen laftete, befreit.

Bas bringen die Blätter? fagte er. Was fragten Sie mich vorhin über General Boland? Ober von Rochus vom Westen, dem Gesandten? Ober dem Prassidenten von Flottwiß? Sprachen Sie nicht? Er war zur Gegenwart zurückgekehrt.

## Fünftes Capitel.

#### Die Sintertreppen.

Die Geheimrathin fragte guvorberft, wie ber berühmte General fich gu ihm ftelle.

Egon antwortete:

3ch weiß jest, warum General Boland von ber Sahnenfeder fich scheute, in mein Ministerium eingutreten. 3ch habe Entbedungen gemacht, die mich bestimmen werben, ben Hof vor diesem unslaren Sharafter zu warnen. Entsinnen Sie fich jenes Professors Rafflarb, ber sich an Helenen so gestiffentlich anschloß?

Die Geheimrathin bemerkte, bag fie von Selenen felbft erfahren hatte, biefer Rafflard ware ein Jefuit.

Selene, fagte Egon, war leichtglaubig, ein Spielball jeder Schmeichelei. Sie hatte von Rafflard Beweise seiner Intriguen genugsam in Paris ersahren. Sie wußte, baß ich alle Ursache ju haben glaubte, mich von ihm gehaßt zu wissen. Dennoch nahm sie ihn auf. Und warum? Weil er ihr sagte, sie hatte bie zurteften Sande und das weichste Serz. Selene ift das Opfer bieser Unfähigfeit, irgend einem freundlichen Borte zu widerstehen. 3ch sinde Das unter allen Umfanden liebenswurdig, aber nicht unter jedem Umfande charafterfeft.

Rafflard foll in Berzweiflung über Selenen's Abreife fein, bemertte Pauline. Der gute d'Azimont ichrieb mir, daß feine Mutter bem Zefulten ben Auftrag gegeben hatte, zu Gunften feines Bermögens, das ber Mutter und burch fie anderweitigen frommen Stiftungen anheimfallen folle, eine Scheidung zwischen ihm und Selenen zu veranlaffen.

Deshalb biefer Eifer, mich mit helenen zu verföhnen! Deshalb biefe Leibenichaft, bie mich zu einer Che zwingen wollte! Ich werbe helenen nie vergessen. Wo mir etwas Sanstes, Bartliches, Beiches, hingebendes Bedürsniß ist, werd' ich an helene d'Azimont denfen. Aber sie hatte den Kehler aller Frauen, für Liebe einen ganzen Menschen zu verlangen und nur da praftischen Charafter zu zeigen, wo man ihr nicht huldigte.

Egon gericth immer in Feuer, wenn er gegen Belenen fprechen und weibliche Schwachen analyftren fonnte . . .

Sie find blafirt, Egon, fagte die Geheimrathin lachelnb. Und feit ich weiß, bag Ihnen Rafflard so fruh ben Casanova ju lesen gab . . .

Bauline hatte ein Beburfnis, biese peinliche Unterhaltung heitrer zu modeln. Sie verschmahte bagn selbst ein frivoles Mittel nicht. Und Egon sagte:

Rafflard legte ben Grund meiner ersten Leiben. Er pflanzte früh in die Seele bes Anaben verbotene Borftellungen und lehrte mich Efel und lleberdruß an ben Freuben, die Andre beglüden. Diesem Schandlichen jest sagen zu durfen: Sie verlassen viese Land binnen breimalvierundzwauzig Stunden, gewährt mir eine große Genugthuung!

In ber That? Bollen Gie Das?

Er fann Selenen folgen nach Turin, Rom, Barie, wohin er will. Ich habe die fprechendften Beweife, unwiderlegliche Unzeigen, daß er hier im Interesse der Sierarchie zu wirten suchte und Gie wurden erftaunt sein, wenn Gie wußten, wer ihm Bertrauen geschenft hat.

Rafflard bewegte fich gulest in ben hochften Cir-

Es fehlte wenig, bag er in bie "fleinen" fam und eine Borlefung über ifolirte Gefängniffe hielt.

Diefe wunderliche Sofromantif tommt noch einft in die Lage, Beilige anzubeten, auf beren Revereseite

fich Lovelace prafentirt. Wie fomisch ift boch bies Jagen nach bem Aparten, Erclusiven! Glauben Sie aber, bag General Boland —

Ich glaube nicht, daß dieser kluge Mann irgendwie sich an untergeordnete Emissaire preisigibt, aber ich weiß, daß das Terrain für den Zesuitismus bei haltlosen, in allen Widersprücken der Zeit hin- und herschwankenden Naturen gar nicht so ungunstig ist. Selbst aus dem Schoose der Kreimaurerei, die sonst eine geschworne Feinden Lopola's ift, hat sich wieder ein papstiches Autoritätswesen entwickelt, ganz wie im vorigen Jahrhundert . . .

Zest verfteh' ich ben Artifel, ben Stromer vorgeftern im "Jahrhundert" lieferte.

Er verfaßte ihn nach meinen Angaben und ich beobachtete bie Wirfung beffelben in ben "fleinen Eirfeln".

## D ergahlen Sie!

Alls ich eintrat, fühlte ich an einer gewissen Stille in bem kleinen traulichen Jimmer, daß ich selbst eben Gegenstand bes Gespräches gewesen war. General Boland fiedte eben eine Zeitung ein, die er ohne Zweifel vorgelesen und glosstrt hatte. Prinz Ottofar, ein Gegner bes Generals, saub auf und sagte mit lantem Rachbruck, indem er mir die hand reichte:

Pring hohenberg, Sie haben Recht, bag Sie unflare Schleicher abfertigen laffen! Als er gegangen war, fprach ich mich auf's Entschiedenfte gegen die geheimen Gefellschaften aus . . .

Bitterte ba bie Altenwyl nicht fur unsern geliebten Renbund?

Bobl! Man fam wieber mit all bem romantis ichen Beflimmer, bem ich nuns und nimmermehr bas Bort reben werbe. Dies Liebaugeln mit bem Dittelalter bat ben mobernen Staat in feiner monarchifchfonfervativen Form faft gur Ilumöglichfeit biecrebitirt. 36 ließ bie Altenwol, Die autgeschulten Rammerberren, einige gottfelige Brafibenten, bie Sofmagier und Beidenbeuter alle reben, mas fie wollten über biefe Rothwendigfeit bes Unichluffes gleichgestimmter Gemuther und was fonft fur bie Befchichte ber Rreugguge und bes Beter von Amiens Brauchbares porgebracht wurde, und mar julett fo frei, ben General Boland über feine Meinung wegen ber Jefuiten gu fragen. Die Ronigin, etwas gereigt, warf fogleich bie Meußerung bagwifden, bag ber General fatholifch mare. Der Ronig in feinem icheuen Bartgefühl, in feiner Befangenheit vor allen extremen Meinungen brach biefe Debatte burch ein Album ab, beffen Blätter er mir vorlegte. Es waren . . .

Doch nicht bie Zeichnungen bes Gethfemane? fragte Bauline.

D nein, sagte Egon lachend. Frau von Erompetta ift ja feit ihrer Sammlung für bie beutiche Klotte so in Ungnabe gesallen, bag Brau von Alltenwuh sie fürzlich schon eine ber gesährlichsten hochverratherinnen naunte, die man nur ihrer frommen Berwandten wegen schonen wurde.

Pauline mußte über biefe Unschuldigung ber Frau von Trompetta in Lachen ausbrechen.

Rein, fuhr Egon fort, jenes Album mar eine Siegele und Bappensammlung, bie General Boland feit Jahren geordnet hat . . .

Man fieht, bag wir im Frieben leben und uns nur jum Schein manchmal auf ben Rrieg berufen!

Ich mag etwas Aehnliches in meinen Mienen geäußert haben; benn mein Interesse an biesen bunten Malereien war sehr gering. Die Königin hob viele ber in ben Bappen enthaltenen Wahssprücke hervor. Besonbers gefielen ihr die provenzalischen, die General Arnheim gut übersehen konnte. Ich litt, zu sehen, welchen Ibeen und Beschäftigungen man bei Hofe in dieser Zeit nachgeht. Man betrachtet Siegel und treibt Wappenfunde! Man läst sich erzählen, wie die Allten Glas branuten und wodurch besonders bas

Alberta y Camp)

alübende Rubin ber gemalten Kenftericheiben gemonnen wird! Dan fammelt Autographen und lieft bie Schriften über "innre Miffion", Die ju Samburg in ber "Agentur bes rauben Saufes" erfcheinen. Der Ronig, gegangelt von ben Frauen, hat bie Liebhaberei bes Allwiffens und ichlagt, ba feine eignen großen Renntniffe bod immer noch nicht ausreichen, bie noch größern bes Benerals Boland auf. Rubig gibt biefer feine Antworten, immer pofitiv, immer wie fich von felbft verftebend. Bir anbern Menfchen machen boch juweilen einen Fehler, wir wiffen boch juweilen auch fo gut wie nichts, allein ber Beneral ift unerschutterlich. Er ift ein Drafel und bie Ronigin murbe, wenn er behanptete, er gable wie Graf St. Bermain bereits hundert Jahre, es unbedingt glauben und biefen Glauben bem Gemahl ju einem Beichtartifel, ju einer unumftöflichen Thatfache machen. Da ich Beweife in Sanden habe, daß General Boland mit Rafflarb und einem andern Rropto - Jesuiten vertrauten Berfehr getrieben, fo gitterte ich vor Ungebuld und hatte biefe Bappen, biefe Siegel, biefe Autographen, biefe Diniaturen vom Tifche hinunterwerfen mogen, allein ich mußte mich beherrichen. Die Rebe fam auf Die verichiebenen Formen bes heiligen Rreuges, Die Renntniffe bes Generale maren unericopflic. Er beidrieb ju großer Ruhrung ber Altenwoll die Form des Rreuges, wie fie von ber beiligen Beleng aus Berufalem querft überbracht war. Er verfolgte bie Befchichte biefer Formationen mit ber Grunblichfeit eines Cuvier, Der über bie Erbrinde und ihre Revolutionen fpricht. Er nahm einen Bleiftift und malte bas Rreug nach allen feinen abend und morgenlandifchen Detamorphofen. Die Rrengguge, die Ritterorben, die Rloftergeschichte, bei allen brachte er bas ecce signum in andrer Form und erlauterte bie Symbolif, alle Beranderungen und Musichmudungen jener urfprunglichen beiben geschälten Soluftamme, an bie ich von Bergen glaube, mit mahrer Salbung und einer Ruhrung fur Die Bemeinde, ale wenn es fich um die Leibenegefcichte ber Menfcheit handelte. Ungeduldig befchleunigte ich biefe Draelei und fprach ploblich von bem proteftantifchen Johanniterfreuge, bas fich in unfern Begenben fanbe, nicht aber in bem alten Magiftrates gebaube, nicht in ben fleinen Bellen bes Rathofellere, beren obere Bolbungen noch mit bem alten Rreuge geschmudt maren, beffen Enben in bem Drei-Rleeblatt ausliefen . . .

Bauline fragte erstaunt, was es mit biefer von Egon so scharf hervorgehobenen Anspielung für eine Bewanduis hatte?

Sie hatten bes Generals fragenden, ftarren Blidf feben follen, fuhr Egon fort, als ich eine Oertlichfeit erwähnte, an welcher er jüngsi mit Raffiard Anssichten über ben Weltlauf austauschte, die ich wörtlich vor mir liegen habe! Sein Auge hob sich. Die großebreite Stirn verlor alle mystischen Rungeln. Der dunne spärliche Bart auf der Oberlippe schien mir zu gittern. Welch' ein Glidf für ihn, dag die Königin diese Kwahnung des Rathhauses zur Beranlassung nahm, auf den Prozes der Gebrüder Witdungen zu fommen und mir Vorwürfe machte, daß ich diesen Prozes vom abgetretenen Minisperium wieder aufgenommen hatte

Pauline Schaltete bier bie Bemerfung ein:

Aufrichtig, Egon! Man ift allgemein barüber erftaunt. Man weiß, baß Ihnen bie Bilbungen befreundet sind.

Egon zudte bie Achfeln.

3ch habe mir, sagte er, vom Justigrath Schlurd, ber bie Sache ber Stadt führt, bie Alten bieses Progesies sommen lassen und tann mich von ben Ansprüchen, bie Danfmar Biltoungen so leibenschaftlich und im unbesonneusten Gifer geltendmachen will, nicht übergeugen. Noch weniger aber fann ich jest, wo ich anch ben protesiantischen Kirchenpapst, Propst Gelbsattel, burchschaut habe —

Pauline erfuhr von Egon unter bem Siegel ber Berfcwiegenheit, baß Gelbfattel, Boland und Rafflard in einem Austaufch eigenthümlicher 3been von ber Bolizei belauscht worden waren —

Noch weniger, suhr Egon fort, tann ich jest ruhig ausehen, daß diese oppositionellen Elemente ihre Kraft aus dem Eigenthum des Staates selber schöpfen. Es thut mir leid, Metanie's Bater zum zweiten Wale franken und verfürzen zu mussen, aber seine Deduktionen für die Ansprücke der Kommune genügen mir nicht. Die zweite Instanz wird von unserm Staates anwalte mit Eiser betrieben und vor der Revision diese Prozesses beim Obertribunal ift mir dann, wenn auch diese zweite Instanz zu unsern Gunsten syricht, nicht mehr bange.

Die Bebienten melbeten, baß die Lubmer oben in ben Salons bereits empfange und bringenb bate, fie abaulofen . . .

Pauline wunfchte aber bas Enbe ber Berhandlung in ben "fleinen Cirfeln" ju horen . . .

Egon ftand auf und fagte:

Das Ende besteht in der gesteigerten Erfenntniß, daß ich einen außerordentlich schweren Stand habe. Auf der einen Seite eine tollfuhne Demofratie, auf der andern Seite eine gefährliche Romantif, die ohne

Thatfraft ift. Mit meiner nuchternen Genfer Doftrin amifchen Beiben ftebenb, bin ich faft wie im Traume in bie Lage gefommen, einen großen Staat von ber Gefahr atomiftifcher Auflöfung ju retten. 3ch habe feinen andern Bundegenoffen, ale bie materielle Erifteng ber Gefellichaft und bie gefunde Bernunft ber guten Burger. Jeber, ber Demagoge, wie ber Monarchift, ift angestedt von Traumereien, bie im Staate etwas Anbres fuchen ale bie Garantie ber Drbnung, ber guten Sitten und jener leibvoll : freudvollen Gris fteng, wie Rlarden in Egmont fingt. 3a! 3ch bin auch ein folder Egmont gwifden ben Alba's und ben Banfen's unfrer Beit und mein Rlarchen will ich jest in Ihrem Salon fuchen. Rommen Sie, perebrte Freundin, vergeben Gie meine Launen! Gine halbe Stunde unter Ihren Damen und bann gur Arbeit bie nad Mitternacht!

Baufine mochte noch nicht folgen. Bewegung einer Mrt Rührung, bes tiefften Intereffes und noch eine Menge Fragen hielten fie gurud. Sie erwähnte noch einmal bie Erbichaft, an ber Egon's Freunde betheiligt waren und fragte nach biefen, nach Louis Armand, der von Hochenberg zuruchgefehrt ware, nach ben Rachrichten, bie er über Adermann eingeholt hatte . . .

Es find die gunftigften, fagte Egon. 3ch fprach

Louis nur einige Minuten. Er ift fruber gefommen, als ich munichte. Much Dantmar Bilbungen, mein Doppelganger, ift ba, in tiefer Traner. Er hat feine Mutter verloren. Go gern ich ihn iconen wollte, mußte ich ihm fagen, baß ich gegen feine Intereffen auftreten murbe. Er lachelte mit Bitterfeit. 3ch finde Diefen Freund gereigt über meine politifche Entwidelung, von Louis nicht zu reben, ben ich fogar marnen muß, fich von fignalifirten Berfonlichfeiten fern gu halten. Glauben Gie mir, Bauline, ich bebarf meiner gangen gefammelten Rraft, um ben Rudfichten nach allen Seiten bin nicht zu erliegen. Diefe Freunde, bie ich liebgewann, weichen in ihren Meinungen von mir ab. Gie verfteben eine Bofition nicht, bie ihre bestimmten Bflichten hat. Dit einer fo nachgiebigen Ratur wie Siegbert Bilbungen murb' ich mich verftanbigen. Mit Danfmar, feinem Bruber, nie. 3ch bot ihm eine Stellung in meinem Rabinet. Er bat fie ausgeschlagen und mir aufrichtig, weil ich ihn um Aufrichtigfeit bat, die Disbilligung meines gangen Spftems ausgesprochen. 3ch babe ihm nur mit einem Seufger antworten fonnen und ihn vielleicht fur immer entlaffen. Louis vollende ift ein Schmarmer. Er muß nach Franfreich jurud. Die Erinnerungen, Die fich an ihn fnupfen, bemmen meine Babn und Gott ift

mein Zeuge, ich will etwas Fruchtbringendes, Festes, Großes, mag ich nun mit meinem Werfe stehen ober selber mit seinen Trümmern fallen.

Gben hatte Egon biefe mit feierlichem Ernft und mit bem gangen Rachbrud eines fich felbst vertrauenben starten Willens gesprochenen Worte beenbet, als es braußen an ber Thur rauschte, raschelte, flopfie.

Herein! rief Pauline, bie icon merfte, wer bie "Fledermaus" war . . .

Es war Melanie, bie muthwillig hereinsprang und mit einer Rederei ben jungen Fürsten begrüßte.

Ift es erlaubt, fagte fie, ihre fich baufchenben Kleiber hinterwarts gurudftreifenb, die fcon Frau von Spip fo lange warten gu laffen, bis Durchlaucht bie , Staatsgeschafte in ihren blauen Augen vergeffen?

In braunen Augen nur vergeff' ich meine Pflichten, Melanie! erwiberte Egon und wollte die fchlanfe Sufte umfaffen und bas fcone Mabchen an fich gieben.

Simmel! fagte Melanie. Da fallt ein burchlauchtigftes haar auf meine Schulter. Helfen Sie mir es suchen, Geheimrathin! Ich sammle biefen herbst, um ber Grafin Wachenborf einen geheimen Brochenschmud barans flechten zu lassen. Melanie! feufste Egon. Spotten Sie nicht über einen Menichen, ber feit brei Bochen täglich nur fünf Stunden gefclafen hat!

Aber nicht Opium nimmt! Soren Gie, Bring! Man ergabit Das! Um Gotteswillen nicht!

Melanie sprach diese Bitte mit wirklicher Theilnahme und ging auf Egon, dem sie entsichen war, freundlich zu.

Bie bemitleid' ich Sie! fagte fie faft traulich zu ihm.

Bar' ich fo jung und schon, wie Sie! warf Bauline bazwischen und hielt ihre Sand fest, so wurd' ich Mitleiben mit biesen umflorten muden Augenlibern haben und sie fuffen.

Ein folches Bort fonnte nur möglich fein bei einer ichon weitgebiehenen Bertraulichfeit.

Wenn Sie die Augen schließen wollen! sagte Meslanie, berühr' ich fie mit meinen Handschuhen. 3ch hörte immer, das Handschuhleber der Frauen magnetisirt.

Egon ichloß die Augen. Melanie naherte fich leife und hauchte die Liber mit ihrem Athem an. Egon merfte die Rabe des schonen Mundes. Er wollte Melanie im trunfnen Taumel halden, aber sie entschoh ihm. Er ergriff feinen hut um sie zu verfolgen. So huschten Beibe fort und erst auf ber Emportliege nahmen sie einen gemessen, vernünftigen Schrift...

Die Ritter rom Beifte. VIII.

Pauline aber machte etwas Toilette. Gie geftand fich, baß fie ein großes Glud genoß. Ein junger, liebenswurbiger, von aller Belt bewunderter Dann war ihr feit ber Entbedung, bag er nicht ben Rurften Balbemar von Sobenberg, fonbern einen Unbefannten, Ramens Seinrich Robewalb, jum mabren Bater hatte, jugethan wie ein Sohn, jumeilen wie ein Befangener. Sie folog ibn wirflich in ihr Berg, bas jener enthuftaftifchen Ginfeitigfeit, bie man nach Rubharb's Theorie Liebe nennt, im hochften Grabe fabig war. Sie folog ihn ba mit aller Borliebe um fo inniger ein, ale fie, wie wir gefeben haben, faft fvielend, wie im Scherg burch Egon über bie wichtigften Greigniffe bes Staates in Renntniß gefett wurde und fich enblich in ienem Bufammenbange mit ihrer Epoche fühlte. ben fie fo lange vergebens erftrebt hatte. Es war ein hoher triumphirenber Stolg, mit bem fie ihre Bemacher verließ, um binaufzufteigen in ihre wie es ichien beute mehr als je gefüllten, jest gegen fruber fehr veranderten Salous, Die wir biesmal nur vom Standpunfte eines nur mittelbar zu ihnen Gingelabenen von ber Sintertreppe aus belaufden wollen . . .

Ein Theil ber Gefellichaft war ichon versammelt, ale Fris Sadert, ber an ihn ergangenen Aufforderung

gemäß, fich in bem Sotel ber Beheimrathin von Sarber einstellte . . .

Schon hielten einige Wagen vor ber Thur. Er erkannte die Livree bes Fürsten und einiger andrer vornehmen Besucher, die einstweilen von der Ludmer empfangen wurden . . .

Als er eine hintertreppe emporgestiegen und in einen mit Deden belegten und von Glassugeln mit mildweißem Lichte erleuchteten Korribor getreten war, gab man ihm ben Bescheib, baß er erwartet wurde, sich aber einige Zeit gedulben muffe, bis Madame Ludmer zu sprechen ware. Man wies ihn in der selben Etage, wo die Gesellschaft sich versammette, in ein hinteres Immer und stellte ihm ein Bachslicht hin mit dem Ersuchen, sich die Zeit nicht lang werden zu laffen.

Es fommt überhaupt barauf an, fagte er ju bem Bebienten ziemlich vorwißig, ob ich Zeit habe.

Der Bebiente beobachtete ben Anzug bes fühnen Sprechers. Hadert hatte eine gewähltere Toilette gemacht und einmal an fein firuppiges Haar, bem er feine Sorgfalt widmen mochte, weil er es ber Farbe wegen haßte, sorgsamlichst bie Burfte gebracht. Der schwarze Krack, ben er trug, war etwas eng geworben, bie Beste von verschoffenem gelben Pique; sie hatte

früher bem Juftigrath Schlurd gebort, von bem et überhaupt, seiner Stellung zu ihm gemäß, bie abgelegten Kleiber trug. Seine Handschufe waren von weißem, frischgewoschenem Bannwollengespinnst. Da es braußen empfinbliche Rovembertälte gab, so fro fror ihn in seinem leichten Stäatsanzuge. Glüdtlicherweise sand sich ein Dsen. Er septe sich an die ausströmende Barme besselben, gerade einem Spiegel gegenüber, in dem sich wiedersindend hadert vor sich her brummte:

Gerade wie ein Junge, ber eingesegnet wird und das erfte Mal das Albendmahl nimmt! Benn die Dame, die mich sprechen will, noch hubich ift, so fürch! ich, halt sie mich meines hembfragens wegen für einen unschutdigen Jüngling und wird roth statt meiner. Benn ich den hembfragen aufftellte! So! Jest das schwarze Tuch breiter gelegt — Ha! Run hab' ich das Ansehen eines jungen Engländers aus einer Bension! Hadert, hadert! Du hältst dich für schon und die Sorgfalt beiner Tollette wird sich rächen!

Es mahrte geraume Zeit, ehe bie Stille um ihn her durch irgend etwas Bemertenswerthes unterbrochen wurde. Er hörte zuweilen einen Magen rollen, zuweilen die Hausthur gehen und Etwas bie große Treppe, wie er sagte, herauftnadern. Im Uebrigen war es ftill. Die zurudgelegte Gardine zeigte ben

Hof und einen Blid in ben tablen, winterlichen Garten. Er fah Remifen, einen Stall und fand es in ber Orbnung, bag in biefer Ginsamkeit auch einige gewaltige Hunde klafften.

Bei Allebem, sagte er sich, bin ich begierig, was man von mir will. Ich wette, es ift ein silberner Löffel gestohlen worben und die Herrschaft hier will, daß ich mit Klugheit entbede, welcher von den Bebienten ber Thater ift. Der impertinente Schlingel, der mir hier nichts als ein Wachslicht vorsetze, ahnt vielleicht fein Schickal nicht.

In diesem Augenblid hörte er nebenan, in einem Jimmer, das gleichsalls nach dem Hofe hinausging und allerdings hintertreppenartig genug aussah, einige Worte, die ungefähr so lauteten:

Bohin, wohin, werthefter Herr Justigrath?

Laffen Sie mich, Befte! Ich tenne biefe fleine Restraite —

Bleiben Sie in dem turfischen Zelt! Spielen Sie, Justigrath?

Danke! Danke! Ich warte hier, bis Se. Durchlaucht kommen. Ein paar Borte mit ihm, dann ift mein Geschäft abgemacht.

Wie Sie wollen, Justigrath! Ich schicke Ihnen ben Thee hier herein! Aber, himmel! Sie find ein Ginfiedler geworben, menfchenfcheu fo gu fagen! Bas ift Das nur?

Die Stimme, bie biefe Borte fprach, gehorte itgend einer alten in ihrem Organe verwahrloften Frau.

Sie war frachzend und unmelobisch. Sadert fannte fie nicht. Aber Schlurd's Stimme war ihm sogleich gegenwärtig. Es erregte ihn nicht wenig, bem Manne wieder nahe zu fein, ben er eine so lange, glückliche Jugendzeit hindurch gewohnt war wie feinen Bater zu betrachten und ber ihn erst bann in Ueberwallung bes Jornes aus bem Sause entsernte, als er sich ihm gegenüber rühmte, daß eine Jugendliebe nicht ohne Erwiberung geblieben war.

Es wurde Alles fill nebenan. In den vordern Zimmern, die jur Allee hinausgingen, merkte man bie belebte Gesellichaft, der der Justigrath offenbar entssiehen wollte. Rebenan nur hustete und raufperte sich zuweilen berselbe Mann, der nicht ahnen mochte, daß ihm sein ehemaliger Pflegesohn, der Schreiber Fris hadert, so nabe war.

Sadert fonnte bem Reize, fich bem Juftigrathe bemertbar zu machen, auf die Lange nicht wiberflehen. Er fing gleichfalls an zu huften und trallerte leise. Er glaubte jeht bamit Einbrud machen zu fonnen, daß man ihn in ein so vornehmes Saus beschieben hatte und ftanb, ba ber Juftigrath gang allein gu fein ichien, mehrmals auf bem Sprunge, ju ihm einzutreten. Rur ber Bebante, bag jeben Augenblid nun bod mol bie Dame fommen fonnte, bie ihn ju fprechen verlangt hatte, hinderte ihn an ber Musführung. Endlich als biefe fogenannte Dabame Lubmer in ihrer Rudfichtelofigfeit auch zu weit ging und immer noch nicht fam und julest gar Ruchen und Wein mit ber Bitte ichidte, nicht ungebulbig ju werben, faßte er fich ein Berg und entichlog fich, ben Juftigrath ju überrafchen und mar' es auch nur, bag er fo thate, ale hatte er fich in ben Bimmern geirrt und gleich wieber gurudprallte... Er öffnete bie Thur. Gin Lichtftrabl fiel ibm entgegen aus einem bunten Gemache, bas ohne 3meifel jenes obengenannte turfifche Belt mar. 3mifchen feinem Bimmer und jenem geöffneten Belte lag noch ein einfenftriger Berbinbungeraum, unerhellt. Sopha ftand hier gegen bie Band fo geftellt, baß Sadert ben barauf Sigenden amar bemerfen, aber auch thun fonnte, ale fah' er ihn nicht, mahrend er felbft balb unbemerft blieb.

Schlurd blieb ruhig fiben. Er glaubte, ein Bebienter fabe nach bem turtifden Belte und ließ Saderten ruhig gewähren, ber auf ben Behen nach vorne schlich und bem lauten Gesprach ber vorberen Sale folgen ju wollen ichien. Ein Seitenblid zeigte ihm Schlurd's Merrude, feine goldne Prille, feinen blauen Frad mit ben gelben Rnopfen. hadert ginn bloweit vorwarts, bag er schon im türfischen Zelte ftand und sich grell genug in der Beleuchtung besieben, von bem fleinen 3immer aus gesehen, abschnitt. Run richtete Schlurd boch ben Kopf empor, erfannte hadert und von bem Gedanten ergriffen, ber bose Damon wage sich in biese 3immer, um Melanie zu beunruhigen, sprang er auf, war mit zwei Schritten in bem türfischen Zelte, saste haderten am Arm und riß ihn gewaltsam zurud.

Gemach, herr Juftigrath! rief hadert. Bas unsterftehen Sie fich?

Bas foll Das hier? Hadert! Belche Dreistigleit!

Run, nun -- ereifern Sie sich nicht, Herr Justigsrath... stör' ich Sie in Ihren Betrachtungen?

Bas foll Das? Wie fommen Sie hieher, Sastert? Entfernen Sie fich! Augenblidlich!

Sadert lachte höhnisch und fagte bem Juftigrath, bag ihn bieher eine Einladung beschieben hatte und er nachgrabe gestehen muffe, bag ihm bie Zeit lang wurde.

Da er fich bei biefer Erlauterung gurudgog und Miene machte, wieber in fein Zimmer gurudgutreten,



polterte ber Juftigrath, ber gegen feinen Menfchen in ber Belt perfonlichen Muth hatte, nur gegen hadert, jest aber fcon etwas befanftigt mar:

Eine Einlabung? Bon wem?

Bon Mahame Lubmer!

So! so! hadert, hier vorn ist Gesellschaft. Warten Sie ba, wo man Ihnen Plat angewiesien hat.

Danke fur bie Auskunft, herr Juftigrath! Guten Abend, herr Juftigrath!

Damit wollte ber Schreiber höhnisch und die weigen Zahne weisend langsam sich zurudziehen. Still und voll genoß er die Wonne, sich hier gezeigt zu haben. Er zog die Thur nach sich, ohne sie zu schließen.

Da fie aufblieb und sich der Justigrath wieder rudwarts an die Wand auf fein Sopha gefest hatte, wie Jemand, dem Gefellichaft zum Etel ift und der nur auf eine Beranleinung wartet, nach irgend einem vollzogenen Geschäfte sich zu entfernen, trat eine unbeiniliche Bause ein. hater regte sich nicht. Schlurd ftügte den Kopf auf und durchbohrte mit den Augen seine Brillengläser.

Das fleine Zimmer war nicht fehr erwarmt. Schlurd mußte niefen.

Helf Gott! rief Hadert nebenan von bem Dfen aus, wo er fich warmte.

Schlurd blieb bas Dante! schulbig, stand aber nach einer Beile auf und fam in hadert's Wartegimmer.

Bie geht es Ihnen benn, Hadert? begann er jest mit einer Gute, die ihm eigentlich angeboren war, bie er aber meift hinter außrer Kalte und negativen philosophischen Maximen verstedte.

Danke, herr Juftigrath. Sie feben, ich ftebe auf Wartegelb.

Sie find ja bei ber Polizei eingetreten, fuhr Schlnrcf in funftlich barichem Tone fort.

Steht Das im Amteblatt? fragte Sadert.

Ich hab' es von Par. Der Oberfommiffar ift unfer bester Polizift. Es macht ihm Ehre, bag er sich fähige Menschen aussucht und jungen anschlägigen Köpfen den Borzug gibt.

Dante! fagte Sadert mit einer falten trodnen Malice.

Sie horen nicht gern, hadert, bag Sie bei ber Boligei find. Es geht Jebem fo. Anfangs hat man Gewiffenssfrupel. Spater treten die Erfolge ein, die fich belohnen und ber Wetteifer mit ben Kollegen thut



das Uebrige. Man gewinnt in folden Fallen felbft fein Elend lieb.

Beledtes Blut macht wilber . . .

Bar benutt Sie zu geheimen Auftragen. Auf folchem Wege tann man jeht Carriere machen, aber ftellen Sie Ihre Bebingungen ja immer vor ben Coups, die Sie ausführen, nie nachher! Hören Sie! Auch muß man Grunbfabe haben —

Den Grundfat, feine gu haben.

Das ift Daffelbe, Sadert! Ich prophezeie Ihnen eine glangende Laufbahn, wenn Sie sich an Par anichmiegen, nie mehr anerkannt wissen wollen, als 
was Sie zu seiner Zufriedenheit ausführen und überhaupt sich mit Verftand unterordnen. Bei diesen Menichen, die selbst wieder einem Söheren bienen, muß 
man nur nicht verrathen, daß man sie in Sanden hat 
oder daß sie mit Dingen prassen, die eigentlich den 
Subalternen gelungen sind. Sie haben sich lange von 
Bartusch tein Geld geholt. Bekommen Sie einen beftimmten Gehalt, Sadert?

Sadert nidte.

Rann man fragen, wieviel?

Zweihundert Thaler fix und fur's lebrige Grastificationen.

Brifengelber fo gu fagen! fiel Schlurd lachenb ein

und fuhr bann mit ber Behaglichfeit, bie er immer fuhlte, wenn er fah, bag es jebem Menfchen in ber Welt leiblich gut und flott ging, fort:

Sadert, ba gratulir' ich! Ihre Unschlägigfeit wird Ihnen ben Weg bahnen. Sie haben bei mir etwas gelernt und wenn Sie auch nichts mit auf bie Belt befamen, als ein paar Winbeln in dem Korb, mit bem Sie vor's Wassenstageseltt wurden, Wit und Raffinement hat Ihnen die gütigere Mutter Natur geschenkt.

Benigftens hab' ich ihr auch ichon manches Lehrs gelb bafur gablen muffen! antwortete hadert bitter.

Sind Sie immer wohl? Gefund, hadert? hadert ichlug bei biefer Ablenfung bie Augen nieber.

Rein Rudfall mehr in bas alte Uebel?

Sadert schwieg. Zebem Anbern wurde er mit einer Insoleng geantwortet haben. Schlurd's im Grunde weichliches Gemüth aber kannte er und fühlte die Rheilnahme aus ber barschen und äußerlich seindesigen ftrengen Urt, mit der der Juftigrath ihn examinite, hinlanglich heraus. So antwortete er ihm benn auch nach einigem Besinnen:

Manchmal find' ich meinen Stubenschlüffel anderwarts, als wo ich ihn bes Abends hingelegt habe. Das ift Alles, was ich von dem Zustand jest grade weiß. Sie wohnen bei einem Barbier, Namens 3ipfel? Sollt' ich einmal Unglud haben, fo ift Berband in ber Rabe . . .

Schlurd fing von feinen Unterftugungen, von Sadert's Stolg, von Bartufch an . . .

Gestern besuchte er bie Frau Gerichtsbienerin Spieß im Rathhause. Er geht recht flapperbeinig. Bas ift ihm nur?

Schlurd meinte geheimnifvoll lachelnb, bas fame bavon, bag er Geifter gefehen hatte . . .

Sat Bartufch Beifter gefeben? fragte Sadert.

Ich erlebe, bag er noch fromm wird! fuhr Schlurd topficuttelnb und frivol fort. Bur Spieß geht er vielleicht, um gu beten . . .

hadert lachte und stellte die Bermuthung auf, daß Bartisch fich manchmal der Gefahr aussepe, von Treppen zu fallen, mit Wassergeschirren begossen zu werben und ähnliches Unglud zu erleben. Auch Gehlurd lachte nun herzlicher. Beibe aneinandergewöhnte Menschen sanden sich durch Frivolität wieder. Sinnenmenschen gehrs nicht andere. Sie sinden sied under bei Gelertleiber der Seele anziehen, immer aber, wenn sie bie Felertleiber der Seele anziehen, immer aber, wenn sie sich im Reglige belauschen.

Sadert, fagte Schlurd und fam ihm gutraulicher entgegen; ich habe Sie manchmal recht nothig -

Barum bugen Sie mich benn nicht mehr, herr Juftigrath? Sie wiffen boch -

3ch weiß, baß ich bich immer gern gehabt habe, Junge, und ein solches Ende unfrer Freundschaft nicht voraussah. Seit bu aus bem Hause bift —

herr Juftigrath, Sie feben recht traurig aus . . .

In ber That gitterte Schlurd's Stimme und feine Brillenglafer liefen vom umflorten Auge au. Er mußte bie Glafer abnehmen.

Sadert'den, ich bin der Alte nicht mehr, sagte er, die Gläfer mit seinem oftindischen Taschentuche pupend, ich habe zuviel auf Einmal erfahren muffen. Es ist doch wohl, daß ich mich in diese Zeit nicht recht schilden fann . . .

Mue Gefchafte geben fcblecht . . .

Das wollte weniger sagen, Rind, obgleich auch — ber Trieb, Reues zu beginnen, gehört nur der Jugend. Unfer Fleiß im Alter ift an die einmal gezogenen Gleise gebunden. Ach, uud die Welt ift so verkehrt, die Menschen rennen so toll an Einem vorüber, es ist tein Krieden, keine Gemuthlichsteit mehr in den Auffassungen! Drommelden ist der einzige Philosoph, der noch übrig geblieben ist von der alten Zeit und auch Der fängt an, von Spflemen und einem fertigen Glauben zu reben . . .

Sie wollten ja immer nach Riffingen, herr 3u- ftigrath -

Unterleib meinst bu? Hypochondrie? Kiffingen — ja, ja! Bift boch ein guter Junge!

Die Berdauung . . .

Richt die Berdauung! 3ch bin nicht frank, ich verbaue! Rur and're Kreube hab' ich nicht mehr viel. Die Menschen sind so verteuselt ernit geworden, so albernflug, so dummgescheut, so vielseitigeinieitig und die Krauen, wo ift noch eine Frau, bie lachen, schezen fann, bie humor bat, die über dumme Dinge wegsseht und alle flugen versteht?

Melanie!

Meinft du? 3ch glaube fast, meine Melanie ist bie letzte, die das Leben zu verschönern weiß. Ach hadert, wenn wir früher zusammensaßen, die Mittergutsbestiger kamen, brachten Capitalien, die Bauern hatten Prozesse, da gab's Münbel mit großen vormundschaftlichen Depositen, es war eine andre Zeit. Man arbeitete mit Luft, man spripte die Feder aus und ging bann zu einem Freunde, um zu biniren, Anekooten zu hören, etwas Mufif, etwas Frauenammuth zu genießen. Man lachte, man sprach von einem alten boshaften Schrissteller. Man füßet den Damen die Kände, ütsterte ibnen eine Kulbiaung in's

Dhr, horte bafur wieber bie Beichte ber fconen Cunberinnen . . . freilich, Sadert, man war junger . . .

Ich bente aber, herr Juftigrath, Sie wollten nie alt werben?

Wolft ich Das? Das war Prahlerei, ben Nerzten gegenüber. Orommelbey vergriff sich manchmal in seiner Apothese. Er kam eben von einer hystersichen Dame und hatte mit ber über ben Nervenäther gesprochen, und zerstreut wie er ist, kam er dann bei mir auch mit dem Nervenäther. Da hab' ich so manchmal eine frästige Renommage dazwischen geworsen und von noch seineren Dingen als den Nerven geprahlt, vom freien menschichen Willen, stolz sich hebend in der Atmosphäre von Sauerkraut und Bötelsteisch.

Es werben wieber befire Zeiten fommen, bie Gie aufheitern, gerr Juftigrath -

Meinst du, Junge? Leichte, frohliche Menschen, gesunde Zeiten? Glaub's nicht, Kind — du benkt, Bar und seine Senossen könnten die Unruse aussegen wie alten Sauerteig? Unferm Jahrhundert ist gar nicht mehr beizusommen und wenn Ihr noch so viel Demokraten einstedt! Die Frende, die Lussis sie glosse, die Boesie bes Lebens ist hin! Eine schone Phrase hinnet, was hab' ich früher an einer schönen Phrase

geichlurft! Wie Melonensaft fioß mir Das um ben Mund, wenn ich so ein Kapitel von Rochesoucauld ober Chefterfield las... Du fennft die fleinen Bucher, die ich zuweilen zwischen der Mehlspeise und bem Fisch von bir aus meiner Bibliothef holen ließ, um meinen Gaften einen Sag aus ber . . .

Bhilosophie ber Bagatelle, wie Sie's nannten — Bhilosophie ber Bagatelle! Nannt'ich's so? Sieh, ich bin selbst Schulb daran, daß du uns Allen über ben Kopf gewachsen bift. Benn ich erust fein wolte und fragte mich: Wer hat die Berantwortung fur Alles, was ben Frieden unfres hauses, unfre Freundschaft ftorte —

Laffen Sie Das boch, herr Juftigrath!

Bie liebt' ich bich, Frig! Wie schmiegsam, gewandt warft bu! Belde hanbichrift! Belde Aufsaffung, wenn ich bir einen Brief zu schreiben überließ!

3dy nahm alle Menfchen für fchlecht. Da hatt' ich's furg.

Ja, ich, ich lehrte bich auch biefen Cynismus. Bift ein Cynifer, Junge! Eine respektable Philosophie bes Alterthums! Suchft nichts im Aeußeren! Du hattest, was Du begehrtest. Wie frohlich ging es bei uns her! Wir haben noch Champagner, Fris. Er ichmedt uns aber nicht mehr. Bartusch gramelt, meine Frau gramelt, Melanie gramelt, Alle möchten gern bes Teusels unb fromin werben und fonnen's boch nicht — ber Durchbruch sehlt! Du mein himmel, wenn ber Unfinn bes Jahrhunderts und bie langweilige Ernsthaftigfeit unfere Epoche fich auch in meine alte Komthurei einschliche —

Ober Sie gar die Komthurei verlaffen mußten? Meinst du? Auch dieser Prozes ist mit an meiner Berstimmung Schuld. Mit dem Schrein in Hohenberg sing das Trauerspiel au. Nicht, daß ich sürchtete, den Prozes zu verlieren. Rein, auch die zweite Instanz spricht für die Kommune und das Recht des Besties. Über es sind dader Dinge vorgesommen, die mich aufgeregt, erschüttert haben, Dinge, wo ich mit mir selbst in Widerspruch gerieth und zuweilen nasse Augen hatte. Es ist nicht gut, weich zu werden.

Sie weinen boch fonft manchmal recht gern, herr Juftigrath!

Das ift's eben! fagte Schlurd lächelnd, fast wehmuthig. Es fommt jest zu oft. Du weißt, wie ich mich gegen Ruhrungen ftraube. Diese Rührungen sind bie eigentlichen heimlichen Kalendermacher; Rührungen, mein Sohn, sind die Leichentücher, an benen man so gang fanft und ruhig allmälig unsern Sarg in vie Grube läßt! Rührungen weichen ben gangen Menichen auf, als war' er von Lehm gebacken und ber Frühling fame so über Ginen und verfehte und fanft und lind in einen auseinandergehenden binnen Brei, ben man bas himmlische Leben nennt. Sonst wurde bei und gelacht, geschetzt - jest -

Bo Sie Schwiegervater einer Durchlaucht werben fonnen —

Schwiegervater einer -

Beffer fonnten Sie fich boch bafür nicht revanchiren, bag Ihnen bie Abministration genommen wurde . . .

Der Zustigrath befann sich. Er fühlte sogleich, wie dreist und vorlaut biese Worte waren. Es fiel ihm plöglich ein, bag im Grunde doch Hadert am Milem Schuld war, was ihn jest brüdte. Er hatte Lasally, den Berlobten seiner Tochter, mit einem Darlehn von zehntausend Thalern entschätigen missen, das gewissermaßen a sond perdu geradezu gesagt als Abfindungssumme gegeben war. Er hatte diese Summe nur mit großer Mühe in der jegigen schwierigen Geldetemme aufgetrieben. Er sah ein Berhältnis zwischen Beelanie und dem Fürsten Egon entstehen, das ihm weit weniger willsommen war, als wenn etwo Melanie und Dankmar Wilbungen sich vereinigt hätten,

wie ihm bamale vorichwebte, ale fein Berftanb, fein juriftifder Scharffinn, feine ungemeine Rechtogewandt. heit noch nicht bem befannten Brogeffe bie Wenbung gegeben hatte, bie ber Rommune gunftig mar. Er hatte Möglichfeiten gefehen, Dantmar Bilbungen gewinnen ju laffen. Er hatte Delanie's Liebe gu Dankmar wohl errathen, wohl erwogen, welche Bufunft er fich und ihnen gaubern fonnte. Danfmar hatte aber Melanie verschmaht, fich fur immer ihr entfrembet, fie nur ale eine vorübergebenbe Epifobe feines Lebens betrachtet. Bermogen mar bem Juftigrath lieber ale jeder Titel. Bas lag ihm an bem armen Bringen Egon, ben er gleich bei feinem erften politifchen Auftreten fur einen Rarren und Bhantaften erflarte! Ronnte er mehr erwarten, ale bag Delanie aulest, wie bies in folden Fallen ju gefchehen pflegt, fcwach genug fein murbe, auch nur mit einer "Liaifon" amifchen ihr und bem Fürsten fich aufrieden gu geben! Gein Scharfblid abnte biefen Ausgang, ber ihn befunimerte, fogar ber Moral megen. Seine Melanie eine Fürftenmaitreffe! Er fcauberte. Und nun biefer abenteuerliche, verschulbete, arme Egon! Er wußte, daß feine Guter nur noch geringen Werth hatten, bag fie einem Brojeftenmacher, fur ben er Adermann bielt, überlaffen maren; er wußte, baß

Egon, in ploblicher aristofratischer Anwandlung, neue Schulden, ganz wie sein Bater gemacht hatte. Er wußte, wie tief er sich mit bem Bantier von Reichmever eingelassen. Was blidhte da seiner ehrgezigen Tochter? Bon ber strengen puritanischen Natur Egon's, der im Stande war, Melanie wirflich zu beirathen, hatte er feinen Begriff. Ein junger offenbar im Banne ber Phantasse und der Sinne stehender Kurst schen ihm unmöglich die Anwandlungen einer stossen ihm unmöglich die Anwandlungen einer stossen ihm unmöglich des Anwandlungen einer stossen wir wissen, daß sie Egon wirtlich besaß. Egon und Schlurck waren zwei diametral entgegengesette Charastree, beide boll Phantasse, beide den Franen ergeben und beide boch so völlig anders, wie Sub und Nord, wie Klamme und Sieblume.

Der Juftigrath fuhr fich über die Stirn, die fich ihm ploglich rungelte. Sadert's Oreistigsett, ihn an biefe Möglichfeiten und kamilienverhaltniffe gu erinnern, war ihm peinlich. Er wollte fich anfangs rasch entfernen und brach auch das Gespräch ab, indem er worschützet, jur Gesellschaft zu muffen. Dennoch blieb er in der Thur stehen und wandte fich noch einmal mit den Worten zurud:

Wirft boch nicht glauben, Sadert, baß Charlotte gubmer, bie bich herbestellt hat, eine hubiche junge

Rammerzofe ift? Du Teufeloferl! Barum lauft nur bei bir Alles auf bie Beiber hinaus?

3ch bente mir, es ift ber alte Drache, ber mit Ihnen vorhin fprach.

So haft bu von ber Kehle boch auf bie Bisage geschloffen? Ich bente mir immer, baß bie alten Heren, bie Fausten in Griechensand begegnet sind, wohin ihn mein gottlicher Goethe reisen läßt, so ausgahen wie biese Lubmer, und im Bertranen gesagt, ihre Gebieterin, bie Geheimrathin, geht auch schon fart in bas Geschlecht ber einäugigen Phortystöchter über. 3ch bin nicht nengierig. Was will bie Alte von bir?

Coll ich erft horen.

Billft bu miffen, mas es fein wirb?

Ein geftobiner Löffel, ben ich bei ben Pfanbleihern auffnchen foll.

Glaub' ich nicht. Her im Hause weiß man die geheime Bolizei beffer zu schähen. Ich benke, die Alte wird die Frage an dich richten, ob es im alten Nathsarchive hier wirklich Gespenster gibt?

Gefpenfter? fragte Sadert erstannt und fühlte fich fo fonberbar getroffen, bag er Schlurd groß anfah.

3a, ja! fagte Schlurd, ohne Sadert's Befremben



besonbers zu bemerten. Diese Menfchen sind profaisch. Sie erfahren von Geistern und rufen nicht ben Pfarrer, sonbern gleich bie Bolizei.

Aber ich verftebe nicht -

Die Alte hatte mir einen Auftrag gegeben, in ben von unferm Stadtarchive aufbewahrten Rirchenregistern einer fleinen zu unferm Beichbilbe gehörenben Ortsichgit trgend ein Dolument, zu irgend einem namenlosen Zwede, zu sinden. 3ch übertrug biefe Aufgabe, mit ber einige belifate Rudfichten verbunden waren, bem im Suchen und Spioniren fundigen alten Maulewurfe —

Bartufch! ergangte Sadert gefpannt.

Bartufch befucht ben genannten Ort, finbet ben rechten Schrant, bas rechte Papier und behauptet, eine Geisterhand hatte es ihm fortgeriffen -

Das rechte Papier? fragte Sadert.

Ja, fo zu fagen, ein alter verfallener Pfandzettel! Genug, es spuft im Archiv und ich wette, die Alte ift ein Rationalist, wie alle Sunder, ehe fie auf dem Tobbett liegen. Sie wird wissen wollen, ob die Bosligei an Archivgespenster glaubt.

Daß im Rathsteller Geister fint, fernt' ich ichon fruh an ben Beinfaffern bes alten Rellermeisters fennen — Bie fo?

Biffen Sie nicht mehr, als ich so tlein war — Junge, rühr' mich nicht! Ich weiß, bu willst mich daran erinnern, daß ich dich oft mit in den Rathsteller nahm, wenn die Sigungen des hocheblen Magistrates zu trocken wurden. Hadert, ich wünschte, ich hätte dir als kleinem Aufänger von acht Jahren mehr Prügel und weniger Riernsteiner zu koften gegeden. Ich habe den Peftalozzi immer so affektirt und die Natur wirklich immer im Natürlichen gesunden. Aber thu' mir den Gefallen, gib der Alten nicht nach und sag' ihr etwa, im Archiv hausten zuweilen Natten und Diebe. Sag' ihr, es gabe Geister! Hörft du! Diese Menschen sollen und muffen au Geister glauben. Ich sielbst alaube dran.

Das ift ja etwas gang Reues, herr Inftigrath, fagte hadert, bem bie Bartuschen entriffene Urfunde über ben Taufaft bes Paul Zed ploglich an Bebeutung gewann. Seit wann glauben Gie benn an Geifter?

Seitbem meine Frau nicht mehr in unferm guten Leitwaffer, sondern im Jordan baden will, Sadert. Etwas muß der Mensch haben, an bas er sich halt und bas außer ihm liegt. Mögen sie in die Kirchen renenen die alten Sünder und falsche Gesangbuchverse

singen: Rr. 814, wenn ber Kuster und die Orgel Rr. 514 meint! Wögen sie zu Zesu halten, ben ich herzlich lieb habe, weil er so tolerant war. Ich will auch etwas über mir anersennen: Ratten, Mäuse, Geister, was man will. Und mit ben Geistern hat 68 etwas auf sich. Boltaire hatte nur noch ein Jahr länger leben sollen und ich wette, er hätte nicht nur an bie Ratten von Ferney, sondern auch an Gespenster geglaubt. Alle großen Männer nehmen Geister an. Also. . . .

Hadert wußte nicht, ob ber Juftigrath im Ernft ober Scherz fprach. So burcheinander pflegte er bei Tifch zu plaudern.

Richt wahr, mein Ende ift nahe, Frih? sagte ber Spifurder. Ich werbe gläubig, aber es muß pifant, nen, schanctlich sein, was ich glaube. Ich schließe jest öfters mein Schränfichen, auf das du immer so meugierig warft, auf, binde mein Schurzsell öfters um, als sonst und bin ein fleißiger Maurer. Wir haben zwei Seften in der Maurerei, eine vernunstrausgeflärte und eine mystische. Ich habe mich an die mystische, an die dunste angeschloffen . . . Ich ja son du nur! Ich hab' in meinen jungen Tagen auch gedacht, wenn ich sas, das Grifturder in ihren atten die Beichtvater riefen und die Zunderer. Die Beicht-

vater mögen gu Madame Schlurd geben. 3ch möchte Zauberer rufen, Schabgraber, Tobtenbeichwörer. Wenn ich nicht noch gar Jesuit werbe! Warft bu klug, Hadert, sagt' ich bir ein paar Jesuiten, bie gut gabien . . .

3ch fenne zwei . . . Propft Gelbfattel und General Boland von ber Sahnenfeber.

Junge, bift bu toll? Das wißt 3hr icon auf ber geheimen Bolizei? 3hr feib boch mit bem Teufel im Bunde! Aber verurtheile Die Leute nicht nach bem gemeinen Standpunfte eines Dberfommiffare, Sadert! Befuiten, mein Gobn, find bie einzigen praftifden Menfchen ber Jestzeit. Du haft Berftand, Umficht, bu fannft Carriere machen. Affiliire bich! Gie brauden Rrafte, Intelligens und Riemand ift ihnen willfomniner, ale wer jugleich im Dienfte biefes bummen 3mangeftaates ftebt, bem fie feit brei Jahrhunberten Feinbichaft gefchworen haben. Deufe nicht, bag ich ein Jefuit geworben bin. Aber werbe bei Beiten fatholifch, mein Cohn! Rur bas Aparte fann einen Dann von Berftand befriedigen und mar' es auch bie Glorie bes Unverftandes! Dit ben Beinen oben, Ropf unten! Warum nicht? Rur nicht wie Die Schufter und Schneiber! Rur nicht wie bie bummen Belehrten, Die Staatemanner, Die ehrlichen Leute, Die tugenbhaften

Weiber! Rur nicht bie Sonne Sonne nennen! 3ch bitte bich, Sadert, wenn die Alte von der Polizei pricht, fprich ihr von Geistern. Last und die Furcht und die Gespenster leben! Das ift noch die letzte Poesse, die und übrig bleibt und der Tod ift fürchterlich. Guten Abend, Handerlich ihr Agaterichen! Hatt die frau! Guten Abend!

Saderten mar es bod wirblid geworben bei biefem tollen Sumor bee Juftigrathes, ber ploglich wieber feine gange alte mephiftophelische garbung befommen hatte. Go fannte er ihn. Go fag ber Juftigrath fouft beim Champagner bis in bie Racht und warf bie luftigften Rafeten bunt burch alle Beife und Philosophen und Spotter, Die mit ihm gechten! Wenn ein geiftreicher Mann fich ausspannt aus ber gewöhnlichen Mafchine bes Denfens, bem gewöhnlichen Rarren ber gefunden Bernunft, fo fommen wunderliche Sprunge jum Boricein. Schlurd polterte Alles burcheinander, war an bemfelben Abend fatholifch, bann ein Botofube, baun wieber Grieche und ebenfo rafch ftreitsuchtiger, verftanbesicharfer Calvinift. In ber Politif ohnehin fand er jede Bartei gut ober bumm, je nach Laune ober innerer Regung. Sadert hatte fich eigentlich nach biefer Alles ironifirenden Urt feines Bflegevatere gebildet, borte ihm mit Luft ju und fab ihn nun ungern jur Befellichaft jurudfehren.

Roch einmal wandte fich ber Justigrath nach ihm um und sagte zu einem Menschen, ber ihm schon viel Kummer bereitet hatte und ber ihm bennoch lieb war:

Fris! Ich habe immer gebacht, ich fame boch noch babinter, welchem leichtsinnigen vornehmen Patron bu bein Leben verbanfit und wer die Rabenmutter ift, die bich in einem Wascherbe vor bas Waisenhaus ftellte!

Sie wiffen gewiß langft, antwortete hadert, daß es ein Schneider vom hofe war, der grade rothe Livreen nahte, in benen fich meine Mutter versah und fie mir an die haare heren ließ...

Rein, nein -

Sie wollen mir nur aus Schonung verschweigen, bag meine Sucht bei nachtschlafenber Zeit herungutappen wie ein Wachenber, von einer armen bettelnben Frau fommt, die bes Rachts für die Reinlichfeit —

Richts da! Richts da, Junge! Du ftamuft von einem hohen Saufe --

Wo brei Balfen einsam ftehen, auf bem Rab Die Raben fraben -

Was? Wo?

Bon ba her, wo fein Gras im Grunen wachst und bie drei Bferde, bie ich umbrachte, in flappern-

ben Anochengeruften wiehern: Sadert's Bater handelte mit rothen Sahnen!

Alh bah! Dummes Zeug! Sadert, wenn bu einmal ficher bift, baß grade meine Leute in ber Kirche find, Sonntage, wenn Gelbsattel prebigt ober du sonift glaubst, bag bu mich allein triffit, somm' zu mir! Ich muß muß bir noch bas Bettzeug geben, in bem bu im bewußten Korbe sagft und ein Stid von einem zerbrochnen golden Ring, auf bem ein Buchstabe eingegraben war —

3. nicht mahr? hinter'm 3. ftedt nichte, herr Inftigrath!

3. fagte Schlurd erstaunt. Richt 3. mein Junge! Benn es wirklich 3. ware?

Warum nicht 3.? fragte Sadert.

Ein R. ist es und ich wette, vor dem R. stand ein v., als warft bu -

Bon Abel sogar? Justigrath, gute Nacht! Sie wollen mich um brei Thaler bringen, die ich heute aus Cavaliervergnigen noch springen lasse oder Sie erleben, daß ich Ihnen jest vor Hochmuth vorn in die Gefellschaft folge —

Schlurd nahm ben Scherz für möglichen Ernft und erichraf.

Bei Leibe nicht! Gute Nacht, Junge! Brauchft bu Gelb, fag' mir's. Und endlich! Ginen Conntag

Morgen, wenn sie in der Johannistirche am Bret Gesangbuch Nr. 514 singen sollen und die alten Beiter, die trübe Brillen haben, Nr. 814 singen und es doch geht, doch zusammenslingt zu Gottes herrlichseit — baun fomm' zu mir, Junge, und laß dir den halben Ring zeigen. 3. nicht. 3ch glaube v. R. Ein B. gewiß! Berlaß dich drauf!

Damit mußte sich Schlurd entfernen. Dem eben schlug man auf dem Vorplag eine Thir zu und beute tich hörte man, daß Jemand nebenan in's Wartesimmer fam. Jugleich hörte man vom türftischen Zelt den Frauenruf: Juftigrath! Her find Se. Durchlaucht! Justigrath, wo fteden Sie denn? Es war die Geheimräthin. Im Ru war die Thür, die zum Zelte sichte, geschlossen und zu gleicher Zeit trat die Ludmer ein, auf die in der That die wom Justigrath cittren Worte seines Lieblingsbichters Wolfgang Goethe passen.

Beldje von Boerho! Töchten bift bu? Denn ich vergleiche bich biefem Gefchlechte! Bift bu vielleicht ber grangebornen Eines Anges und eines Jahnes Bechfelsweis theilhaftigen Grajen Gine gefommen?

Die Alte, gefchmadvoll gefleibet, ließ fich erfcopft auf einen Seffel nieber und bat um Entschulbigung

wegen ihres langen Ausbleibens. De Ge begann bem geheimen Polizeiagenten Hodert, bem Schubbefohlnen bes so anerfannt gewandten Polizeiobertommiffars Bar, ihres gufallig abwesenden "Reffen", jest ein geheimes bringendes Anliegen worgutragen.

## Sechstes Capitel.

## Geifterfurcht.

Berr Bax, fing Charlotte Lubmer mit schmungelnber Freundlichkeit an, herr Bax ift verreift -

3hr herr Reveu - In Amtogeschäften, antworstete Sadert, die Alte mufternd . . .

Und wird balb gurudfehren? Unbestimmt, Dabame . . .

Bortrefflicher Staatsbiener, Bar! Ja, mein Neveu -

Sat gludlichen Griff -

Die Alte lachte über ben humoriftifchen Agenten. So liebte fie bie Menschen. Rur luftig, luftig! Sie liebte ben Spaß, fast ebenso sehr wie ben Schnupf-tabad. Ihre Dose fuhr aus bem Rodichlit bin und ber. Sie nahm eben eine Prise . . .

Bar, fuhr fie fort, hat für die Zeit seiner Abmefenheit mir gerathen, etwaige Auftrage Ihnen zu ertheilen, herr hadert — Schmeichelhaftes Bertrauen -

3ch vermuthe baber, daß Sie nber die Angelegenheit unterrichtet sind, die mich mit meinem Neveu —

Sadert bachte an bie vom Zuftigrath gegebenen Andentungen über ben entwendeten und im Auftrage ber Endmer gefuchten Taufschein bes Baul Bed — er glaubte baher mit einiger Bestimmtheit, um bie alte Dame sicherer zu machen, mit Ja! antworten zu burfen:

3ch meine in der bewußten Angelegenheit - wies derholte die Ludmer.

Bollfommen! fagte Sadert mit ber ihm eigenen Dreiftigfeit.

Man hat biefen zweibeutigen Mann eingebracht, einer ber bagu verwandten Gerichtsbiener, herr Kummerlein war bereits — Aber haben Sie benn nicht getrunten? Bifchof: nach einem Recept von mir felbft. Bifchof! Trinten Sie boch!

Bitte - Ihr Auftrag, Madame!

Es ift wahr, ich nahm Ihre Gebulb schon zu lange in Anspruch. Also, mein Bester, von diesem Kümmerlein erfuhr ich benn vorläusig Alles, was sich bei sciner Berhaftnahme am Hohenberg zutrug —

Die Ritter vom Geifte. VIII.

Sadert, fich fcnell orientirend, verftand jest, daß nicht von Baul Zed, sonbern von jenem Manne mit ber ichwarzen Augenbinde bie Rebe war . . .

Er ift eingebracht, ber falfche Englander - fagte er forschenb.

Auf unfre Berankaltung! Ich weiß, daß diefer zweibeutige Mann erft mit einem jungen vom Fürsten Egon protegirten Handwerfer sich auf bem Schosse werborgen hielt, bann mit einem blinden Schmied, Ramens 3ed —

Hadert ftaunte, bag nun boch Zed genaunt wurde. Doch milberte er fein Befremben.

Bed ober ahnlich! Genug, ich weiß, daß jener Murray mit Lonis Armand von ber Schmiebe mit bem blinben Bed an bas Forsthaus ging, bort mit ber alten haushalterin bes Idgere hennlich, Ursula Marzahn, ber Schwester bes Blinben, in Wort-wechfel gerieth und ben blinben Bruber tobtlich verwundete —

Mit einem Meffer - erganzte hadert, ale mußte er Alles.

Mit einem Piftol -

Die fleinen Details find unerheblich; verbefferte fich hadert. Es wird eine fehr scharfe Untersuchung geben — bie Dacht ber Gefebe ift gurudgefehrt. Sm! Sm! fagte bie Alte und nahm eine Brife. Untersuchung? Sm - hm -

Dies Wort war Das, woran fie Anftog nahm. Der Reubundsausbrud: Die rudfehrende Macht ber Gefebe, sonft ihr so geläufig, schien ber Alten nicht angenehm.

Wohl! fagte fie, gewiffer Zeitungsartifel fich entfinnend. Es ift ein Troft, endlich wieder die Richter in ihren "Funftionen" zu wiffen; allein betrübend bleibt es boch immer, wenn bei folden Borfällen Amilienangelegenheiten zur Sprache fommen sollten, von benen man wunschen mochte, daß sie geschont bleiben —

Der Dberfommiffar ift in diefer Sinficht von einer allgemein anerkannten Distretion . . . Die Zed's tonnen . . .

Bitte!

Sadert taftete etwas ju fuhn in feinen luftigen Borausfehungen herum.

3d bin erft feit Rurgem im Bertrauen bes Dber- fommiffare - fagte er, fich verbeffernb.

Rennen Sie die Fortunaballe, bie man hier in ber Rabe ber Billing'iden Mafdinenfabrif gibt? begann bie Alte foridenb.

Sadert nidte.

Dort wurde jener Murray zuerst festgenommen. Er war einer ber letten Schwarmer auf jenen unstittlichen Ballen und führte eine Person am Arm, ber er turz vorher mehrere Tage lang Geschenke über Geschwente gemacht haben sollte —

Sadert horte fast nur halb bin. Die Erinnerung an Die, bie auf ben Fortunaballen bie Letten find, überfiel ihn bufter.

Jenes Madchen ift eine Berwandte zu mir — fuhr die Alte fort — eine Auguste Ludmer —

Sie war fcon, liebte die Dufif, den Tang und Alles, was Freude macht.

Sie wiffen . . .

Sie ift todt. Auguste Lubmer wurde toll und fturgte fich aus bem Fenfter eines Narrenhauses.

Wiffen Sie biefe Gefchichte?

Die Drehorgeln fpielen fie.

Die Alte nahm eine Brife. Sadert's raiche Autworten echaufirten ihren fo behenbe nicht bentenben Geift. Sadert tam ihr burch eine Artigfeit ju Sulfe.

Ich horte immer, fagte er, bag bejahrtere Leute wie biefer Murray, im letten Auffladern ihrer Liebe, ebe fie gang erlifcht, gefährlich find und bie oberflachliche und trenlose Jugend übertreffen. Bar ift auch ber Meinung.

Er trug biese Worte bezüglich vor. Die Alte schmunzelte und mußte unwillfürlich fagen:

herr hadert! Dein Bifchof! Barum trinfen Gie nicht?

Er macht mir zu viel Feuer, sagte Hadert so fefett, so burchtrieben listig, daß die Ludmer ihre Dofe
verstedte, sich gerade aufrichtete und ein Benehmen
annahm, als wollte sie an die Zeiten erinnern, wo
man sie zu ben gefährlichen Schönen rechnete und
sie junge Soldaten in die Carrière bringen sonnte...
Um sich zu sammeln, nahm sie etwas Ruchen vom
Teller und siectte fleine Broden in ben zahnlosen
Mund. Während sie durch die Bewegung der beiden
Kinnladen saft lehnlichseit mit einem Eremplar aus
ber wiedersauenden Nace empfing, fuhr sie sort, über
ihre Berdachtgründe gegen Murray wegen gewisser
Neußerungen über die Berwandten der Anguste Ludmer ausstührlich sich zu ergeben.

Enblich, fagte fie, reift er in eine Gegend, wo Menichen wohnen, gn benen ihn irgend eine auffallenbe Absicht gieben muß . . .

Bar fchidte ihm zwei Aufpaffer nach . . . Sie wiffen Das.

Der Borfall im Forsthause, bas ich fehr gut fenne, bestätigt, wie gegrundet Ihre Barnung mar.

Sie fennen bas Forfthaus?

Einen Balb fenn' ich, ber es umgibt, eine Biefe, an beren Rande es liegt, einen Ebereschenbaum in feiner Rabe . . .

Urfula Bed fennen Gie nicht?

Saderten brannte es nun auf ben Lippen zu sagen: Schon wieber Zed? Die Mutter Paul Zed's, der im Jahre 1825 in ber Kirche zu Seehausen vom Bjarrer Lattorf die Rothtause erhielt? Doch beherrschte er sich und suchte durch seine harmlosen Aeuserungen ans der alten Dame noch mehr Gestäudnisse zu loden. Diese rückte den Stuhl, auf dem Hadert saß, mit ihrem kleinen, beweglichen Kanapee etwas näher, blidte an die Thur und überzeugle sich, daß die große Gesellschaft in den vordern Salen gang sich selber lebte. Es wurde laut gesprochen, gelacht, musicirt. Sie waren unbelauscht

Ift es nicht möglich, herr hadert, begann fie, daß Sie ben Gefangenen fprechen?

Schwierig . . .

Der Dberfommiffar murbe ce fonnen -

Raum anders als in Gegenwart bes Unterfuchungsrichters - Gott! wie ift bas Alles fo weitlauftig!

Ingwischen beginnen bie Berhore -

Birflich? Schon bie Berhore?

Sie fürchten, daß hinter Murray's angenommenem englischen Ramen ein Deutscher ftedt, ber Ihnen nicht gleichgultig ift . . .

Das ift es . . .

Sein Interesse für Auguste Lubmer schien Ihnen werdachtig ... er gest nach Sobenberg, hat ein An-liegen im Forsthause, vielleicht eine Anfrage an Urfula Zeck ... vielleicht ist es ber Bater eines Kinbes, bas Urfula Zeck einst geboren, ohne ibn zu nennen ...

Die Lubmer fprang fast auf bei biefen tollfühnen Worten, riß bie weißen unheimlichen Augenwimpern bis boch an bie Stirn und fragte:

Die fommen Gie gu biefem Berbacht?

3ch stelle nur Bermuthungen auf, sagte Hadert ruhig und scharf bie alte Dame beobachtend. 3ch übe mich in ber Kunst bes Inquirtens, in ber ich sein Menling bin. Wer weiß, was Murray im Forsthause wollte! Bielleicht ist es ein Bruber ber alten Urfula . . .

Das war fur bie Lubmer fast zu viel. Sie hielt bie Dofe frampfhaft in ber Sand, wollte aufftehen,

seste sich wieder und gerieth in eine Unruhe, die Haderten bewies, daß hier irgend ein interesantes Geheimnis auf dem Spiele stände, vielleicht eines, wonach diese Alte die Mutter jenes Paul Zeck war und es nicht sein wollte.

Um ihr aber fein Mistrauen einzufloßen, fagte er mit ruhiger Miene:

Warum fragen Sie nicht bei bem Franzofen an? Bei Louis Armand, ber so viel Theilinahme sur Murray zu haben scheint, vielleicht in feine Plane einge-weith ift, vielleicht nicht ganz zufällig bie Beranlassung war, daß Murray ihn begleitete, mit ihm bas Forsthaus befuchte . . . . Ber weiß Das?

Die Lubmer lehnte fich gang entschieben bagegen auf, irgendwie noch ben Kreis ihrer Vertrauten zu erweitern. Auch war ihr Alles, was sie von Louis Armand wußte, zuwider.

Aber bie Aufgabe? brangte Sadert, als fie go-

Burben Sie sich wol ber Aufgabe unterziehen, flüßerte bie Lubmer erblich mit gedampfter, heiserer Stimme, indem ihr zahnloser Mund süßduertich und versührerisch schwanzelte; wurden Sie wol auf irgend eine Art vor ber gerichtlichen, wie Sie wissen, lang-samen Prozedur, zu erfahren suchen tönnen, welches

Beheimniß hinter biefem Murran ftedt . . . ob es ein wirflicher Englander ift . . . welche Abficht ihn bierberführte . . . welches fein Intereffe an Mugufte Lubmer, meiner Richte, mar . . . warum er nach Sobenberg reifte . . . was ihn in bas Forfthaus führte, in Begleitung bes Blinden . . . welches feine Begiebung ju Louis Urmanb, vielleicht gar ju ben Brubern Bilbungen und all' ben Mannern ift, Die nicht merben ertragen tonnen, bag Bring Egon fich Paulinen von Sarber, meiner Bebieterin und ich fann wohl fagen, meiner Pflegetochter, anschließt . . . warum ift Murran mit einem Biftol bewaffnet? Barum bas Attentat auf einen ungludlichen Blinben? Warum hat man Murray bier im Sotel garni bei Selene b'Agimont gefeben, bei ber iconen Grafin, von ber Gie gebort haben werben, baß fie mit bem Bringen Egon lift mar? Warum fcblog fich Murray mit bem Jefuiten Rafflard ein, ber fich ju allen nur erbenflichen Intriquen hergeben foll und fich auch wol nicht wird gefcheut haben, gegen bie Beheimrathin, aus Rache fur ben Bruch mit Selene b'Agimont und bem Bringen, irgend eine Schlechtigfeit ju unternehmen, furg, Berr Sadert, bie Belt ift fo bofe, fo bofe, und es ift nothwendig, daß man weiß, wer unfre Freunde und Feinbe find!

Die gaft mar abgeschuttelt. Die lauernbe, grubelnde Umficht ber Alten ftand nach biefen Borten in fcmefelgelber Glorie ba. Co batte biefe grau im Stillen über ihre geliebte Bauline gemacht! Go hatte fie beobachtet, ausammengereimt und ichweigend bie Scharfe ihrer burchbohrenben Mugen geubt! Bauline tandelte und phantafirte fo bin. Die Ludmer machte und lieh ihr ben Berftand, ber ber flugen Bebeimrathin, wenn fie bas Gine gang beidaftigte, fur bas Andere gang fehlte. Gie hatte immer bie Rataftrophe erwartet, Die jest bereinzubrechen ichien. Bartuich's Unzeige, baß ihm ber Taufichein Baul Bed's, ben fie haben wollte, um ibn zu vernichten, von einer munberbaren unfichtbaren Gewalt geraubt worben mar, hatte fie icon ftubig gemacht. Bon Paul Bed mußte fie nur fo viel, bag er tobt mar. Die Urfula hatte biefe Berficherung gegeben, hatte fich bann verheirathet und war ihr verschollen. Run geschah fo viel Rathfelhaftes, Die Scene, Die im Forfthaufe von Rummerlein und Mullrich überrafcht murbe, war fo verworren, bag Die Ludmer ein andres Licht begehrte, ale bas bie Gerichte auffteden fonnten, und wenn es bas rechte Licht mar, bas fie furchtete, wollte fie es fruber wiffen! Bauline ichien ihr allmachtig. Bauline fonnte nach ibrer Borftellung, unterftust von bem Minifterprafibenten

und dem des Obertribunals, ihrem Schwiegervater, Alles au Stande bringen, was bei Andern an dem Borbau der neuen "Juftigunabhängigfeit" icheiterte. Deshalb wollte fie, ehe sie Baulinens Auhe aufichreckte, rasch und sicher wissen, wer hinter jenem rathfelhaften Fremden verborgen war.

Sadert befaß eine Art von Bertraulichfeit, die jeben Gebilbeten und feiner Erzogenen beleidigt haben wurde. Bei ber Ludmer war fie gang am Plate. Sie ficherte, als er ihre Sand faßte und dies alt nöcherne Geripp ftreichelte. Aber so wohl ihr ber Kigel that, sie ließ sich mit ber Frage, wer jener Murray benn nun fein sollte, nicht fangen, sondern sagte:

Sie schlimmer, junger Mann! Sie find ein Rechter! . . . Bo hab' ich Sie uur schon einmal gesehen . . . Sie ahneln recht . . .

Barum vertrauen Gie nicht, Madame? bemerfte Sadert wieder mit einer schmachtenben Miene.

3ch begreife, warum Par fo große Stude auf Sie halt! Ihre Handschrift foll wie in Rupfer geftochen —

Sie unterbrach fich bei biefen Worten ber Schmeichelei felbst und ftodte uber bas Bilb, bas fie vom Aupferstechen brauchte. Worauf foll ich forfchen? erinnerte fie hadert und rief fie aus ihren Eraumen wach. Und nun flufterte fie:

Sehen Sie, ob biefer Mann am Auge, bas er verbirgt, wirflich einen Fehler hat ober ob er nur die Binbe tragt, um feine Buge ju verftellen?

Sadert nidte.

Beobachten Sie das Haar, ob es schwarz wie bie Perrude, ober ob es mehr rothsichblond, wie das Ihrige . . .

Blondröthlich . . . warf Sadert bitter ein.

Rein, nein, fo foncirt war es nicht -

Legen Sie fich feinen Zwang an! Ich fenne mich, Madame. Aber ich furchte, bas mahre haar jenes Mannes wird weiß scin . . .

3ch weiß nicht, ob Sie bem scheinbaren Alter trauen durfen. 3ch hore von gebudter haltung. Wer weiß, ob biefer Ruden sich nicht erheben fann und bann etwa eine Statur heraustommt —

Wie bie meinige! fagte Sadert, ba bie Enbmer nach einem ungefahren Dage fuchte.

Die Die Ihrige, gang recht, herr hadert!

Rein befonderes Merfmal?

Dhrlodjer, an benen vor Jahren, vielleicht als Rind, Ringe getragen wurden . . .



Reine Rarbe? Rein Maal?

Bielleicht ftatt ber Augenbranen ein fahler Fled - möglich, daß die Binde -

Doch fein Feuerarbeiter gewesen? Rein Golbat? Dffigier? Mabame, ich wette, Gie vermuthen einen Deserteur, ber Ihrer Fahne burchging . . .

Sa, ha! Rein! Spielen Sie auf Ihre eigne schone Handschrift an! Forschen Sie, ob er Uhrmacher, Aupferstecher ober bergleichen . . .

Ah fo! Civil! Und ber Charafter, Die Art und Beife fich gu geben . . .

Red, frech, übermuthig - Seines Siege gewiß?

Brutal! Arrogant! Dunfelhaft! Gitel!

Wenn er erbort murbe?

Aufgeblasen! Spieler! Lügner! Ein Mensch, ber bie Berftellungofunft auf ben hochsten Gipfel getrieben hat.

Sadert war überzeugt, bag bie Lubmer einen ehemaligen Berehrer fürchtete . . .

Laffen Sie etwas Gelb fallen, flimpern Sie mit Golb und Silber, er fann bem Rlange nicht wiberftehen . . . Da, herr hadert, nehmen Sie!

Bitte, fagte Sadert und lebute bas Gelb, bas

bie Ludmer aus bem Brufttuche nahm, ab . . . Bitte! Bitte!

So ein paar Dulaten, wie biefe, fagte bie Alte auftrangend, werben machen, bag er bie Ohren frigt. Beobachten Gie bie Birfung, wenn Gie von Geld fprechen, von Mungen, vom übethandnehmenben Papiergelbe . . .

Sie haben einen ehemaligen Falschmunger im Muge. Die Lubmer erschraf. Sie war zu weit gegangen ...

Rein, nein, um Gotteswillen nicht, rief sie. Das nicht! Aber Sie werden ihn schon aus seiner Berstellung herausloden. Sie haben Berstaud, herr hadert. Sie verdienen das Bertrauen bes Obertommissärs. Rehmen Sie! Rehmen Sie!

Sadert fah die eingewidelten Dufaten. Er ftedte fie gu fich und verficherte, bag er Alles aufbieten wurde, biefer Berfon fich ju nabern.

Sowie Sie Etwas erfahren haben — fagte bie Ludmer im Aufstehen so freundlich und grazios, daß bie brei ihr noch erhaltenen Zähne fich in völliger anmuthigster Isolirung barboten . . .

Sab' ich bie Ehre aufzuwarten . . .

Schon hatte Sadert ben Sut in ber Sand, schon hatte er eine Verbengung versucht, die ihm nicht recht

stehen wollte, schon wollte er einen handfuß versuchen, als die entgegengesette Thir, die zu bem türkischen Zelte führte, rasch geöffnet wurde und eine hohe ftote Dame im Turban mit herabhängenden Perlenschnice fürmend eintrat, um ben in diesem Zimmer besindlichen Klingelzug zu ergreifen und den Bebleuten zu schlen, die es vielleicht in der rauschenden Gesellschaft irgendwo sehlen ließen. Es war die Geheimräthin selbst. Wie sie sta aus dem hellen Lichtunere ihrer Salons in dieses ftille, nur dammernd erhellte Kabinet trat, wie sie hier Menschen sah, die sie nicht erwartete und mit dem ersten Blisf auf Hadert siel, schraf sie bebend zurüst. . . .

Und hadert ging in biefem Angenblid . . .

Um Gotteswillen, was ist benn hier? Was war benn Das für ein Menfch? fagte die Geheimräthin als sie sogleich zu ihrem Trofte die Ludwer entbedt hatte. Ullmächtiger Gott! Ja, du bist's. Du bist hier. Ich wollte nach bem Eise schellen! Ich fühle ben Schred in allen Gliedern . . .

Mein himmel, wie fann man aber fo er-

Aber biefer gringende, abicheuliche Ropf? Dacht' ich boch ju meinem Entfeten, Ber vor mir ftunde -

Das rothliche Saar? . . .

Die Figur, Die Gefichtsginge — eine grafliche Aehnlichfeit! . . . Wie wird mir? Es ift, als hort' ich bie Explofion —

Die Lubmer hielt bie Freundin, beruhigte fie und rief dann jur Thur hinaus nach den Bedienten . . .

Mit was fur Menschen bu bich zieheft! ftohnte Bauline fast feuchend. Ber war benn Das?

Gin Agent ber geheimen Polizei, fagte bie Ludmer nicht ohne Stolz.

Aber mas ift benn wieber im Berfe? Bas haft bu benn vor?

Komm', Tanbchen! Komm'! sagte die Alte mit fünstlichem Scherz und zog ihre Gebieterin, ihre Freundin, ihr Kind durch bas Zwischenfabinet in das türfische Zelt. Komm' in deine Sphäre! Laß mir die meine! Du weißt, ich frame gern!

Erft unter ben lachenden, rauschenben, ftreitenben, nedenben Eindruden ihrer heut' überfüllten Salons sammelte sich Bauline von Harber, die einen von ben Todten Erstandenen, eine ber grauenhaftesten Erinnerungen ihres Lebens gesehn gu haben glaubte . . Die Ludmer sorgte für die Bedienung . . . Hadert ging, von ben Bedienten wegen seiner langen Entrevue mit ber allmächtigen Frau Ludmer

(auch "Sausbrache" 'genannt), mit vieler Rücfficht behanbelt . . . Gr hatte einen Paletot unten hangen, ben ihm Franz felber anziehen half . . . Bor'm Sause suchte er unter ben Wägen ben bes Justigraths Schlurch, in ben er einst vor besem eifernen Portal so littig einzeschüpft war . . . Gr fand ihn nicht und besann sich, daß Schlurck seine Equipage abgeschafft hatte . . .

So wird fie ber Pring Egon nach Saufe fahren! bachte er . . .

Er wandte noch einen Blid auf bie hellen Kenfter gurud, bann ging er ber Stabt gu, beute fur feine trage und gleichgultig geftimmte Ratur faft uberfüllt mit Unregungen und ben merfwurbigften Thatfachen . . . Die Gebeimrathin dber hatte fur ben Abend alle Faffung verloren und benahm fich fo verwirrt, fo beangftigt, bag Schlurd hatte fagen fonnen, auch fie hatte wol Gefpenfter gefeben. Er faate es aber nicht. Er war icon langft nach feiner geheimnigvollen Unterrebung mit bem Bremierminifter aus bem turfifden Belte blag und ernft berporgetreten, hatte einen wehmuthigen, von Delanien mitten unter Schergen wohlaufgefagten, wohlverftanbenen Blid auf fie geworfen und mar in einem ge-Die Ritter pom Geifte, VIII. 11

mietheten Fiafer in aller Stille nach Saufe gefahren . . . Melanie folgte ihm eine Stunde fpater, nicht im Wagen bes Prinzen Egon, sondern in bem ber Geheimrathin, ben biefe ihrer jungen Freundin fur biefe Abende regelmäßig zu Gebote ftellte.

## Siebentes Capitel.

Berbrochene Ringe.

Louis Armand, der mit Murray und beffen polizeilicher Estorte fast zu gleicher Zeit in der Residenz augesommen war, ging vom Brofossaus voll Betribnis
zwar, doch nicht ganz ohne Hoffnung für Murray's
erneres Schiessaus in eine bescheidenen Zimmer zurück,
die sich inzwischen nach seinem Wunsche durch das
von Nafstard innegehabte noch vermehrten. In der
Wertstatt fand er alle seine Anordnungen befolgt.
Diezenigen Gesellen, welchen er, unterbrochen zwar
von den vielen in sein Beben eingreisenden Begebenheiten, doch mit gründlichser Anleitung seine Art zu
arbeiten mitgetheilt hatte, waren in der Befriedigung
seiner strengen Ansprücke vorgeschritten. Er sand, das
man die Wobelle zu Holzarbeiten, die er aus Thon
geformt zurückgelassen, wohlgelungen in Holz nach-

geahmt hatte und freute sich, daß sein auf Martens' Ramen gehendes Geschäft inzwischen einen unerwarteten Aufschwung genommen hatte. Waren auch die Seiten für Aunstlichterei und Modellirarbeit, einen Luruszweig der Gewerbe, nicht eben günftig, stockten ohnehin bei dem politischen Drucke, der auf den Gemüthern lastete, alle Industrieen, so waren doch die Leistungen, die Louis Armand in seinem Fache aus Baris mitbrachte, zu auffallend gewesen, als daß sie ihm nicht eine reichliche Nachfrage bennoch hatten anwenden sollen.

Frau Martens war "furios", wie sie sagte, wie Franzchen lebe, ob sie nicht grüßen lasse, ob ber alte Sanbrart nichts bem jungen sagen lasse, ob hernisch, "allegro" wäre. Louis war so rasch, so übereilt von gobenberg abgereift, baß er alle biese Fragen nur unvollständig beantworten konnte. Höchlicht verwumbert war Frau Martens, baß Franzchen nicht bei'm Onkel, sondern mit bessen "Bermission" im Hause eines dem alten Sandrart so nahewohnenden Dekonomen, bes Generalpächters der Fürstlich Hohenbergischen Bessyngen, lebte. Sie malte sich das Berbaltniß in großartigsten Umrissen aus und freute sich, dem jungen Sergeanten, der ein treusleißiger Besjucher der alten Leute geblieben war, eine so neue

Mittheilung fteden ju tonnen. Gi, fagte fie, in ber Ruche ift fie nicht verfett, aber einen Bofflamoth, einen Biefted und einen Amuleth fann fie machen. einem Berhaltniffe gwifden Louis felbft und biefem bes Boeuf à la mode, bes Beaffteate und ber Dmeletten fundigen Frangden mar nicht bie Rebe. Der fonberbare fleine platonifche Roman, ber fich amifchen Louis und Frangista angefponnen batte, mar von Frau Martens und ihrer Brille vollig unbeachtet geblieben. Die halbmuchfige Belehrte bemerfte in Liebesfachen nur bas Auffallende, bas Sochromantifche, burchichlagenb Tragifche und in Solgidnitten Darftellbare, ja felbft bem jungen Sandrart "fcmante" nur etwas und einige Tage fpater, ale Louis in ber Werfftatt ftanb, nabte er fich Diefem gang gutraulich mit ber Frage nach Seunifd. feinem Bater, nach Frangden, bem gangen Illagrund und munichte ju miffen, wie er Alle verlaffen hatte.

Louis war tief verbüstert. Er war bei Egon gewesen und hatte ihn nur zwischen Thur und Angel
sprechen können. Bas hatte er gefort: Da bist du
schon? Louis du bist zuruck! Was hat dich seingejagt?
Dein Geschäft? Deine Bestellungen? Sieh! Sieh!
Du sandest Alles vortrefflich — du schriebst mir, das
Ackermann ein Tausenbfünkler ist — Gott gebe seinen
Segen — nun willsommen, Louis — ab, Louis —

wo nehm' ich Tage her, die mehr Stunden jählen als vierundzwanzig! Wann werd' ich dich ordentlich sprechen können? Siehst du, Das hab' ich von Eurer politischen Lausbahn — nun bin ich mitten' im Gewuhl — vergib die Sile, Louis — Und mit diesen wühl — vergib die Sile, Louis — Und mit diesen müssen, deren in aller Morgenfrühe-schon ein Duhend im Jimmer standen. Louis war gegangen, einen Pfeil im Herzen . . Das ist aus, dachte er, dareiber mach' denn ein Kreuz!

Erschüttert noch und tiesverlest stand Louis in der Werffatt und grübelte über ein Gebich, bas zur Roth seine Stimmung ansbrüden sollte. Er gebachte Die ander's, Siegbert's, Murray's und Ackermann's — Alle diese eblen Männer hatten den Gedanken an Egon verdrängt und doch sing er an dem Jugendreund wie an seinem Bruder. Er versuchte zum ersten Male in der Sprache seiner Borfahren, in der deutschen, zu bichten und wagte, angeweht von Dieander's milberen Anschauungen und doch noch nicht ganz defetit von der bittern Schäfte seiner französischen Reminiscenzen, ein Gedicht in dieser fast an die lateinische katholische Boese Wittelatters erinnernden Fassung:

Belt, wie bift bu weit und groß! Alle Biegel find gesprengt, Alle Pforten ausgehängt! Bie fich's wälzt und wie fich's brangt! Und was birgt wohl noch bein Schoos?

Bolfen, weilt! Die folg' ich euch? Stehe, Zeit, wie halt' ich bich? Raum, bu gahnft fo fürchterlich! Bo im Chaos rett' ich mich? Bin ich nur ber Feber gleich?

Wie bereinft bei'm Weltgericht hor' ich ber Berbammten Chor. Beber brangt jum Richterobr, Tragt nur fich , fein Ruhmen vor, Seine Furcht, fein hoffen fpricht!

herzen ohne harmonie Durcheinanber. Bebes' Bruft hallt bas Coo eigner Luft Seiner Sprache nur bewußt, Seiner eig'nen Melobie.

Causenb Uhren — Mitternacht Meisend und die Bendel boch Ungleich schwankend, tief und hoch, Keinen hat der Kaiser noch In den gleichen Taft gebracht!

Gern hatt' ich jum Bald hivaus Mich in Einfamfeit gebannt, hatte an ber Quelle Rand Einen fillen grünen Stand Mir gesucht, ein frieblich Saus. Gerne hatt' ich mich gestellt An ben Busch ber Nachtigall, An ein Lerchennest im Thal, Kliebend jeben Biberhall Dieser Beit und bieser Belt!

Doch ich muß, ein treuer Thurm, Bachen an bem Meeredrand Bleiben fest im alten Stand, Benn umfpuhlt vom Bogenbrand, Benn umbonnert auch vom Sturm.

Die Entscheibung foll ich febn, Benn gertracht ber Bolfenball! In ber bumpfen Donner Schall In bem allgemeinen Fall Muß ich finfen ober ftebn.

Ein foldes Gebicht, vom Augenblid geschaffen, biteb in Louis fest, wenn er es auch später erft nieberschieb. Er hatte bie wilbe Stimmung seiner früheren Auffassungen noch nicht ganz bampfen tönnen,
in ber Form aber schon jene Raturlichteit und Einsachbeit, die er bem Beispiele Dleander's verbanfte,
sich anzueignen versucht.

Wie er noch so fiand, bichtete, arbeitete, trat ber junge Sandrart in die Berfstatt und begab sich so-gleich an den Winfel, wo vor bem Fenster, nicht fern vom großen eisernen Ofen, bessen Röhren durch die gange Werkstatt sich gogen, Louis' gewöhnlicher Plat

war. Er hatte von Madame Martens rajch "avertirt" befommen, daß Herr Louis Armand wieder "rtitour" ware und näherte sich ihm mit der Schen, die
Zedermann fühlen mußte, der Louis' tieferes Streben
mit der Zeit aus seiner einsachen, sast schichternen
Art sich zu geben, erfannt hatte. Alles, was er schon
on der Alten gehört, mußte ihm Louis wiederhosen
und vernahm es so aufmersam, so überrascht, als
hatt' es ihm Louis zum ersten Male erzählt.

Mein Bater erwartet mich zu Weisnachten, fagte er, aber ich werbe feinen Urlaub bekommen; die britte Kompagnie wird furz gehalten. Albenhoven ist Kapitain geworden. Wir werden gefuchtelt.

Bie geht es bem Major? fragte Louis.

Der Sergeant ergählte von bem immer offner hervortretenben Bruch in ber Armee felbft. Werbeck, soweit sich Das aus feiner Sphare beobachten ließe, ware bufter und mismuthig, boch hatte er ihm fürzich erft gesagt: Sanbrart, Ihr fennt einen jungen Mann, Namens Louis Armand! haltet Euch an ihn und seine Freunde! Sanbrart wiederholte diese Worte mit Schüchternheit.

Wenn Sie wollen, Sergeant, fagte Louis und reichte ihm die Hand, ohne irgend eine Misstimmung wegen Frangista's zu verrathen. Der junge Krieger flagte über die Berwahrlofung bes innern Menschen unter ben Baffen. Man erercire, stehe Bache, pube seine Montur und Armatur und im Uebrigen hieß' es: Bete ober faullenge!

Es ift bei uns in Franfreich nicht anders, sagte Armand. Der Soldat foll immer eine Maschine sein, soll immer nur ber Disciplin leben. Wer dann sein ausgedient hat, sommt nach Hause, hat sein Handwerf verternt ober bie Arbeit am Pfluge ift ihm gu gering geworben.

Es ift ein Glud, bag es ehrliche Mabchen gibt ... Wiefo Maden und ehrliche?

Wer heirathen will, muß boch wieber an die Hobelbant ober aufs Feld jurud; um die Madchen holt man ein, was man für sich beinah verlernt hat.

Das Gespräch war von den Gesellen belauscht worden. Man lachte und Louis ließ sich eine so heitre Störung schon gefallen. Er setzte das Gespräch sort, von dem er nicht ahnte, daß es ihm später als "Soldatenversührung" ausgelegt werden sollte. Sandrart erzählte von den Schweicheleien, mit benen man das Selbstbewußtsein des Heeres, das nur durch Schlachten gehoben werden könnte, heben wolle und nur einschläfere. Er erzählte von den Märchen, mit benen man die Krieger erschreck, von

einer neuen Revolution, wo nicht bas Kind im Mutterleibe geschont werden sollte. Die Rothen wollten ben König, die Prinzen und Prinzessinnen morden und fein Solbat sollte ungespießt bleiben . . .

Die Befellen lachten . . .

Aber es fommt immer nicht, fuhr ber aufgeregte Sergeant fort. Wir fteben bes Morgens auf und geben bes Abends ju Bett mit bem Gebanfen: Run wird's losbrechen! Und fommt bann ein fleiner Allarm ober eine Schlägerei im Birthshause ober eine Schlägen im Birthshause ober eine Schlägen im geich baraus erflaren, warum unfre Mannichaften gleich so fuchswild und erbittert zuschlagen. Die Leute find gereizt und benfen: Run geht's an's Leben!

Trauriger Juftand, wenn in einem und demfelben Staate zwei Kräfte so gegeneinander wulthen, bemerke Louis ruhig; es ift aber überall so. Der Abel und bie Bureaufratie haben sich die Armeen apartgenommen und dressiren sie nach ihrem Gefallen. Leider hat man da ein so gutes Feld für seine Intigue! Die Fahne, der ihr geschworne Eid, der erlaubte Stolz des Kriegers, die Erinnerungen seines Truppenförpers, die Aldtung vor dem Souveran, das Allses sind Begriffe, an die sich für ein schwärmerisches Gemüth so vortressich anknüpfen lägt! Man sauatsirt biese

Menschen burch ein Berbrechen, bas man bie Gunbe gegen ben heiligen Beift nennt.

Man munichte Erflarung biefer Gunbe . . .

Es ift die Sunde, fprach Louis fo laut, bag Alle hörten, bie Sunde, die irgend eine richtige Thatfache, eine Wanfchenbruft wie mit ehernen Buchftaben eingegraben fieht, zu einem falfchen Zwede benust. Wer vollende von seiner irrthumtichen Anwendung einer Wahrheit selbst überzeugt ift, fann faum Bergebung erwarten.

Die Gesellen horchten und blinften fich zu. Manche hielten Louis fur etwas viel Soheres, als wofür er fich ausgab.

Ich verftehe wohl, fagte Sanbrart, ber fich auf einige Bretter geseth hatte, ich verftehe, baf Sie ben Spetfakel mit bem Kahneneib meinen . . .

3ch halte jeden Gid fur heilig! bemerkte Louis.

Und nun sprubelte der Sergeant, den ein Aerger mit seinem Rapitan gereigt zu haben schien, Alles hervor, was fur und wider den Sahneneid den Soldaten offen und heimlich jest zugestedt zu werden psiegte. Tag ein Tag aus, suhr Sandrart sort, kommen Leute in die Kasernen oder auf den Grercierpsah und predigen und den heiligen Cid. Der Eine läst Kasse aus einem Keller in der Rabe holen, der

Andre verschenkt wollene Strumpfe . . . die Leute trinfen den Kasse, nehmen die wollenen Strumpfe . . . und immer heißt's dabei: Was wir geschworen haben, halten wir. Aber . . .

Ein Eid ist heilig! erwiderte Louis. 3ch table die Soldaten nicht, die ihn leisten, sondern die, die ihn leisten, sondern die, die ihn abnehmen. Es muß dahin kommen, daß der Soldat nicht in die Lage versett wird, einen einseitigen und in die Gesellschaft den Brand des Aufruhrs schleubernden Eid zu schwören. Er soll schwören, die öffentliche Ordnung des Baterlandes im Innern und seine Größe und Styre nach Außen zu vertheidigen. Die gesehlichen Organe dieser Ordnung und Ehre haben sich geändert. Es sind nicht mehr die Kürften, sondern die Betreter der Bölfer.

Wir brauchen feine Fürften mehr! rief es aus einer Ede.

Wir brauchen feine Solbaten mehr! aus einer anbern.

Louis wanbte fich eben, um ein lautes St! ausjufprechen, als ber alte Martens in feiner blauen Schurze und wollenen gestridten lleberjade hereintrat und biefer larmend und fitrmifch geworbenen Unterhaltung ohnehin ein Ende machte. Er litt niemals, daß in feiner Werfftatt über Politit gesprochen wurbe. Auch ber Sergeant, ber alle biese Gesellen fannte, wußte bas Berbot und nahm ben verwildert geworbenen Gegenstand nicht wleder auf. Er sprach von Franzissa und klagte, baß er zu Weisnachten keinen Urlaub bekommen wurde. Der Feldwebel fabe lieber, baß er sich seinem Peschereung schiefen ließe, um sie mit ihm theilen zu können . . . .

Und ber Major?

Der Major — wer weiß, wie lange ber noch Majort. Das ift Einer, ber nachstens fagen wird: Der Gib brudt mich!

Marich in die Kaferne! rief ber alte Martens bazwischen. Dien' Er feinem König und lob' er Gott ben Herrn, Amen!

Die Gesellen lachten nun erst recht. Sandrart ließ sich nicht stören. Er war zu bewegt. Er hatte seit ber einsachen Begegnung mit den Offizieren auf dem Fortunaball und in dem Worte: Gesporsam außer Dienst jenen nagenden Qualgeist in sich, der bei den untern Ständen mehr Unruhe und Schaden im Gemuthe stiftet als bei der Bildung. Das prickette, das hehte ihn. Immer derselbe Refrain, immer dieselbe wunde Stelle, die nicht heilen wollte und die felbe wunde Stelle, de nicht heilen wollte und die flich berührt wurde . . . Endlich ging er. Alls er Louis die Haub gab und fragte, ob er balb in den Ulla-

grund schriebe, rief eine Stimme ihm nach: Sergeant! Gartenstrage Rr. 14 alle Abend um acht Uhr ift Berein — fommen Sie und bringen Sie Rameraben mit, bie bas herz auf bem rechten Fled haben!

Ber fagt Das? Wer verführt hier bie Colbaten? rief ber alte Meister und rannte zu bem Sprecher hinüber, einem kleinen, biden, wohlgenahrten Arbeiter, bem Abvokaten ber Bertstatt.

Sandrart hielt ben zornigen Alten auf und berubigte ibn. Aber der Meister tobte jest seine patriotische, alte, beutsche Gesinnung aus nach dem Thema: Gebt dem Asiser, was bes Kaisers ist und Gotte, was Gottes ist! Er machte sein Recht als Meister und Werkfattbesiger mit ein Dusend Hammerschlägen auf dem Berksichtighatten geltend. Sandrart ging. Die Rebellen schwiegen. Auch Louis schwieg. Da aber manche Anzüglichseit bes alten Mannes ihm selbst gelten sollte und er sich schwer beherrschte, so zog er vor, eine Weile auf sein zimmer zu gehen und dem Alten Zeit zu lassen, sich inzwischen gründlichft auszuchen, was auch geschah, diesmal sogar mit Fremdwörtern aus dem Lerison seiner gebildeten Chehälfte.

Eine Boche ging fo hin. Louis lebte gurudge- zogen. Er fuchte nur Dankmar auf und fand ihn

nicht. Bum Major Berbed magte er fich nicht. Heber Murray's Schidfal murbe ihm feinerlei Beruhigung. Der Drang, ihm au helfen, Die im Forfthause porgefommenen Dinge in einem Lichte barguftellen, wo alle Schuld nur auf ihn falle, war fo machtig in ihm, baß er anfange an Egon's Beiftand bachte. Allein mar Das noch fein Egon? Er war's im Tone, in ber Behandlung noch gemefen; er hatte ihn nicht lieblos empfangen, ihm taglich fein Saus angeboten. Aber eine Rluft hatte fich gwifden Beiben aufgethan, meiter, ale ber naturliche Abftanb ber Geburt. Die Romantif mar vorüber, bas praftifche Leben hatte begonnen. Louis entichulbigte Egon, flagte fich an, gieb fich felbft ber Citelfeit, bag er von bem Freunde Caon, ber einft in Lyon feine Schwefter liebte und mit ihr wie mit feinem Beibe lebte, jemals bie fpater entbedte Kurftenmurbe nicht trennte. Er fant es naturlich, baf Alles fo fam, wie es jest gefommen; aber ihm laftig fallen, eine Mudieng erbitten, ihm fchreiben, eine Bitte porlegen . . . bagu mar er au ftolg, au verlett, au eingeschüchtert. Dann fiel ihm bei, ob nicht Danfmar Bilbungen ale Jurift helfen tonnte und eben fo fcmeidelte fich ihm bie Borftellung ein, ob er nicht magen follte, ben mehrfach genannten Dito von Duftra aufgufuchen und ihm bie Lage eines Mannes vorzuftellen,

ber aus einem fernen Belttheile ihm nicht unbefannt fein follte.

Es war wieder Mittag. Die Arbeiter gerftreuten fich. Mle fich Louis nach einem bescheibenen Dahle in einer nahgelegenen Birthichaft in ber Borausfepung, vielleicht nun heute endlich Dankmar Wilbungen und ben von Murray ermahnten Gonner. Dito von Doftra, aufzusuchen, beffer angog und in feinen Berathichaften orbnete, fielen ihm bie Begenftanbe auf, bie er im Forfihaufe bamals an fich genommen hatte. Es war ein Befangbuch, ein Blumenftrauf und ein gierlicher Mabchenkamm. Er hatte biefe Dinge an fich genommen, weil bie von Alrfula baran gefnupften Reben ihm fo auffallend flangen, bag er glaubte, vielleicht enthielten fie Thatfachen, bie fich auf Durran's Cohn bezogen . . .

Der Ramm war von Schilbpatt und zeigte mit Elfenbein ausgelegt bie Buchftaben S. D. Das Befangbuch führte auf bestimmte Ramen. Es war in ichwarzes Leber gebunben und enthielt auf bem Dedel Die Rotig über bie Geburt und bie Berlobung eines jungen Dabchens, von bem Louis wußte, bag es eines Conntage an ber Cagemuble verungludte. Seunifd, fagte er fich, bat ficher biefe Begenftanbe, auch ben Blumenftrauß, ben fie grabe trug, aufbewahrt Die Ritter pom Beifte. VIII.

12

und die Alte fie eingeschloffen, um durch ihren fieten Anblick ihn nicht zu traurig zu ftimmen. Das Gesfangbuch, ber Kamm, ber welte Blumenstrauß wurden Louis fast unter ber Hand zu Tonen und Mangen und Reimen eines Gebichtes . . .

Bie er ben welfen Strauf. ber frampfhaft aufammengeballt ichien, auseinanderfaltete, horte er ein Rlingen, wie von einem fallenben metallnen Gegenftanbe. Um Boben fah er einen gerbrochenen Golbreif blinten. Er bob ibn auf. Sicher hatte biefer Ring in bem Bewirr bes welfen, heuartig geworbenen Blumenftraufies icon lange verftedt gelegen. Der Berlobungering bes ungludlichen Mabchene! bachte er. Bo ift nur bie zweite Salfte? Er fuchte und fant fie nicht. Ber weifi, bachte er, burch welchen Bufall biefer Ring gerbrach! Die Treue hat ihr Beunifch wirklich gehalten . . . Louis wollte ben Ring mit ben übrigen Gegenftanben bei Seite legen, ale ihm boch noch einfiel, nach einer möglichen Gravirung innen gu feben. Er erftaunte, nicht bie Buchftaben ju finden, bie auf Seunisch's Geschichte paften. Er las in bem Ringe B. und bie erften Buge eines fleinen v., bie ohne 3meifel auf einen abligen Ramen ichließen ließen. Auch fab er jest, bag er feinen Erau . ober Berlobungering, fonbern einen einfachen

goldnen Reifen, beffen Ropf burch einen Stein vergiert gewesen sein mußte, vor sich hatte. Die ablige
Bezeichnung bes Ringes ließ ihm als wahrscheinlich erkennen, baß er einen Theil jenes Ringes vor sich hatte, von bem ihm Murray einst erzählt hatte. Und so ftedte er dies Fragment behntsam zu sich und gebachte, ihn bem ungludtlichen Gesangenen bei erfter Gelegenheit, wo er hoffte, ihn sprechen zu burfen, zu übergeben. Die übrigen Gegenstande verschloß er wieder.

Mit einem alten Mantel, ben er über seinen gewählten Anzug warf, ging Louis aus, um auf's Rente zu versuchen, Dankmar Wildungen zu treffen. Wie groß war seine Freude, als er grade beim Eintrit bas von ben Freunden bewohnte Hans den Geschechten die Stiege herabsommen sah! War' es Siegbert gewesen, so hatt' er ihn umarmt. Dankmarn schüttlete er die hand und freute sich bergelichen Erwiderung.

Seit wann find Sie gurud? Ueber eine Boche.

Bir verfehlten uns. Auch ich fragte nach Ihnen. Wie geht es meinem Bruber? Er fcreibt fo felten.

3ch verließ ihn wohlauf, heiter und frohlich ...

Beiter? Empfing er -

Es erfolgte jest bie Berftanbigung wegen ber

Trauer. Dankmar fprach über bas erlebte Leib. Es waren Worte, bie in Kurze bie schwerzliche Thatsache zusammenfaßten. Er wunfchte, baß Siegbert, wenn er auf bem Lanbe Zerstreuung hatte, nicht in bie Resibenz kame, bie ibm wenig Trost bieten wurde.

Einen Tag bin ich hier und biefes Chaos von Anmagung und Lüge!

3ch halte Sie auf!

Kommen Sie ju mir, Armand . . . Gegeffen ift auch bei mir icon. Aber einen Kaffee fonnen wir noch brauen! Frau Schievelbein, Moffa, Zava, Cheribon! Was fich finbet! Aber fcwarzen! Denn, Louis, wir trauern.

Damit schloß Dankmar bie Thur ber bescheibenen, noch warmen Wohnung auf, rüdte Bücher, Stripturen vom Tisch und rief noch einmal ber Wirthin, die aus ihrem Mittagsschlase schwer zu wecken war. Während er selbst die Verbereitungen zu einem Kaffee in seiner blechernen Maschine machte, Spiritus auzündete und endlich von der gahnenden Wirthin unterstügt wurde, einmal häuslich und gemüthlich einen Nachmittag nicht im Kassenbaue, sowen Tode seiner Mutter, vom Leben überhaupt, vom Eeben überhaupt, vom Geheimnig ber Weltschaupt, vom Geheimnig der Wonterlaupt, vom Geheimnig der Verleschupt, vom Geheimnig der Weltschaupt, vom Geheimnig der Weltschaupt, wom Geheimnig der Petit, Himmel,

Solle, Erbe, Lampenbocht, Spiritus, Filtrirmafchinen und fchloß feine aus Schmerz und Scherz gemischte Blauberei mit ber Bemerkung:

3a, lieber Armand, feit mir unter bem Rrenge in bem Rathefeller fagen, ift Manches gefcheben; aber was ich auch erlebte und bas Schlimmfte ift allerbinge ber Leichenftein Strich über ein theures Dafein. bas ich noch fur viel Glud aufgefpart glaubte, Mues hat mich gelehrt: Wenn man bie Grenge bes Dafeins fühlt, wenn man ficht, wie Alles enbet und enben muß, ohne Musnahme, bann, mein Freund, nimmt man bas Schwerfte im Leben leichter und fest mit größrer Luft fein Leben auch an bas Traurigfte. 3ch bin nicht etwa entmuthigt, wie Gie mich bier feben. Aber ergrimmter bin ich, entschlogner, gleichgultiger um biefe fconen Fragen, die und loden und fchmeicheln wollen mit Borten: Ich, wie fuß ift Dies Les ben! Schid' bich in biefe Lugen! Dulbe biefe Irrthumer! Lag biefe Marren regieren! Lag biefe Belt geben, wie fie geht! Der Tob meiner Mutter mar fo voll Ueberrebung fur mich, an ein Jenfeite gu glauben. Ihre Befichtegunge maren verflarter, nach: benflicher, ftrenger als je im Leben. Man fonnte glauben, ber im Edanen begriffene Beift ließe noch Spuren auf bem theuren Antlit gurud. Wie ich fie

in die Grube fenten fah, wie Alles um mich ber Tob und boch Unfterblichfeit auf bem Friedhofe flufterte. ba empfant ich Liebe fur bie Befchiebenen, Sag fur bie Lebenben. Bermeffene Thoren, rief es in mir, Die 3hr Gud einbilbet, bas Leben beherrichen gu fonnen! Ber feib 3hr benn, 3hr gufallig Reichen, 3hr angemaßt Dachtigen, 3hr eingebilbet Beifen! Bier ift Alles gleich, bier unter biefen welfen Trauerpappeln ift bie gange Romobie aus und ba bruben jagt, best 3hr Gud mit Guern Leibenschaften und finnlichen Intereffen burcheinanber! Glauben Gie mir, Louis, man muß bas Leben verachten, um bem Leben eine große That zu hinterlaffen. 3ch wurde mich nicht mehr bebenten, mein Saupt ju opfern, wenn ich glaubte bas Rechte getroffen zu haben, um einer gottlichen Babrheit in unferm Leben ihre Beltung gu verschaffen.

Louis war von ber Aufregung, in ber er feinen Freund und Gonner wieberfand, erschüttert . . .

Bie geht es mit Ihren Hoffnungen auf . . .

Er ftodte, bas Bort: bie Erbichaft, ausgu-

3ch bin im Begriff, fie auch in zweiter Inftanz zu verlieren, fagte Dankmar und habe dann nur noch das Urtheil vom Obertribunal revidiren zu laffen. Meine Hoffnung, der Welt zeigen zu können, wie wir mit ererbten Rechten verfahren follen, wird fich nicht erfullen. Inbeffen feb' ich Alles baran, wie ein Flugelroß bis an bie Stelle gu fteigen, wo es immerbin tobt nieberfinfen moge. Gie fonnen fich benfen, welche Entbehrungen ich leibe. Die Roften bes Brozeffes machfen in's Unglaubliche. Das fleine Bermogen, bas fich nun noch von ber Mutter aus uns ergeben wird, ging theils im Begrabniß, theils in ber Ordnung ihres Rachlaffes icon bin. Den Reft werfen wir in jenen Abgrund, ber und feine Ergebniffe bringen wird, ich mag auch noch fo viel in biefen Buchern ftubiren! Best vollende, wo meine Soffnung, bag minbeftens ber eine Concurrent, ber Staat, Die Ungeborigfeit feiner Unfpruche einfeben murbe, fich betrogen fieht und burch Egon ein nenes Leben in biefe Angelegenheit fommt . . .

Durch Egon? Biffen Sie Das . . .

Bon ihm felbft.

Sie fprachen ihn?

Rurglich auf ber Staatsfanglei, wo ich mir eine Aubieng vom Premierminifter erbat. Bum Menichen Egon geh' ich nicht.

Sie geben ihn auf? In meinem Sinne, ja! Bie war er gegen Sie? Ralt, gurudhaltenb? 3m Gegentheil; er war offen und judge bie ingwifden burch feine Mafinahmen fo weit geriffene Rluft gwifden und burch entgegenfommenbe Freundlichkeit zu verbergen . . .

Sie machten biefelbe Erfahrung wie ich . . .

Mein Freund, sagte Dansmar, geben Sie biese Anfnupfung auf! Ich bente mit Wehmuth gurud, wie ich Egon sand, wie er mir die Freunbschaft auf offnen Handen entgegentrug, wie er mir bie Freunbschaft auf offnen Ganben entgegentrug, wie er mir bie Brudernamen aufdragte. Dennoch muß ich gegen ihn gerecht sein. Ich entsinne mich, daß wir mehr in ihn hineingelegt haben, als wozu wir berechtigt waren. Wir hörten ihm zu und sühlten da schon die innere Trennung. Da wir ihn aber lieb hatten, wollten wir nicht sehen. Run ist bie chemische Brobe gesommen. Wer verdenft ihm, daß er und entgegnet: Ihr habt mich wie Eure Puppe behandent Gueru Ibeen mich ausgepuht! Die Zeit des Scherzes ist vorüber.

Louis wollte bies Mieverständniß nicht gelten laffen und behauptete, ein frembartiger Einfluß hatte fich bes fo hoch gestiegenen Freundes ploglich bemächtigt und ihn von ihren Anschauungen hinweggeriffen . . .

Rein, nein, fagte Dankmar. Das ift in ber Ordenung und nicht weiter zu beklagen. Der Damon, ber

Die Welt regiert - Gott ift es nicht; ber fteht noch über biefem Damon - gibt fur feine Schlachten bem Menfchen bie ihm gebuhrenbe Stellung. Der Gine bier, ber Unbre bort. Wir haben nichts gu thun, ale nach unfrer Rabne au bliden und in ben Rampf an geben, wenn unfer Gignal und ruft. Es ift gang in ber Ordnung, bag auch Egon ben ihm von bem vorigen taufmannifchen Ministerium binterlaffenen Brogeß fortführt, gang in ber Ordnung, bag ich ihn verliere. Gie glauben nicht, mas uns ber Menfc als eine willenlofe Dafdine, ale ein anorganifches Probutt erscheint, wenn man es abbluben und fterben fieht. Bir find nicht frei. Bir glauben es gu fein und freuen une nur bee Quedfilbere, freier Bille genannt, bas boch allein mechanisch in uns bin= und herrollt und und alle unfre Bewegungen gibt!

Bei allen biesen Bemerkungen, die Dankmar unmuthig und ungeregelt anosties, unterzog er sich einer gründlichen, von Frau Schievelbein unterftüten Borbereitung zu einem gemuthlichen Kasse. Es gibt gar nichts Traulicheres, als wenn im falten Novemberfturm, auf engem, gut erwärmtem Jinmer junge Männer die kleinen Konsequengen ihrer Garçonwirthschaft zieben, den Frauen in ihre Borrechte greifen, Hausbalter spielen, Kassee filtriren und ihn mit Cigarrenbampf und guten Ginfallen, in eine Cophaede gebrudt, behaglich nieberichlurfen.

Run, fagte Dantmar lachelnb, als bie Wirthin Taffen gurechtgestellt und erflart hatte, fie murbe balb bas hiese Waffer beringen, nun, wie ift es, Louis, haben Sie fur bas vierblattrige Kleeblatt geworben? If bas Korn von jener Racht aufgegangen? Kanben Sie Menfchen, die wurdig find, in bie fampfenbe Brüberfchaft vom Geifte gu treten?

Louis war auf Mittheilungen über Dankmar's großes Unternehmen gefaßt, nicht aber barauf, Bericht qu erstatten, was er felbst bafur gethan. Er erschraf faft und gerieth in Berlegenheit, ob er gleich an Murray, Oleander, Aldermann bacte.

Freund, fuhr Dankmar, als er fein Zögern bemerke, fort, wir muffen vorfäufig mit ben Bliden werben! Das ift das Prüfzeichen ber Bahrheit unfrer Ibeen, daß wir vorläufig Menschen sinden, bie uns würdig scheinen, sich bem großen, innern Kreuzzuge anzuschließen. Sonst leruten wir Menschen kennen, die an und vorübergingen und von und vergesien wurden, auch wenn wir ihnen schmerzlich nachgaben. Zest haben wir etwas, was und solche Begegnungen werther macht. Einen eblen Menschen sind ihn mas eine Eroberung. Wir sollen es mit ihm ma

chen wie Entbedungereifenbe, wenn fie Infeln im Meere finben, bie Riemand fannte. Gie pflangen bas Beichen ihrer Ration auf, nehmen feierlich im Beifte von ihnen Befit und reifen weiter. Dber wie man Bugvogeln eine Rette umbangt und fie fliegen laßt, wohin fie wollen, in ber Soffnung, fie murben irgendmo über taufend Deilen burch jenes Sombol boch einen Menschen erfreuen, ber ba fagt: Gebt, Diesem Reiher bing ein Araber, ein Sindu eine fleine Rette, einen Ring um mit feinem Beichen und bies Beichen lautet: 3ch gruße bich, Bruber, Menfch, Freund in bem großen Beift, ob er nun Gott, ober Allah ober Lama ober Jehova heißt. Co follen wir jeber und vermanbten eblen Intelligeng unfichtbar bas Beiden ber Ritterschaft vom Beifte aufheften und bann ihn manbeln laffen feiner Wege. Gie führen fcon aufammen au einem Biele!

Danfmar fprach biefe Bemerfung mehr im halben Scherz, boch blidte ber Ernft und bie fichre Abficht burch, biefe Werbungen mahr zu machen . . .

Rouis nahm feinen Anftand, ihm zu erflaren, bag es auch ihm fo ginge. Er wiffe nun immer, was er mit ben Menfchen, bie er im Leben fahe, beginnen sollte. So mußten einft bie Apoftel gewandelt fein und fich sogleich die Seelen herausgefunden haben,

benen sie die Botichaft vom Menschensohne bringen wollten. Früher hatte er geprüft, ohne Zweck; er hatte die werthvollen Menschen vergessen ober sich ihrer nur mit jener freudigen Wehmunt erinnert, die wol den Schiffer ergreisen musse, wenn auf dem Weltemeer ein Segel an ihm vorübersahre. Ein Salutschuß und dann ewige Trennung! Jeht aber halte er im Geiste Seden sest und modifte ihn dauernd zu dem grossen Werfe der Befreiung verbinden. Und wohl musse er eingestehen, das ihm auf dieser kleinen Reise schon Burdigste begegnet waren.

Rennen Sie fle nicht! fagte Dankmar. Es foll unferm Bunde zur Förderung bienen, daß wir nicht wiffen, wer zu ihm gehört. Jeder foll werben, Jeder foll an gewissen großen Bundestagen Beweise bafür bringen, daß er Ritter vom Gesite gerüftet und gewappnet gefunden hat, aber die Erkennung sei eine zufallige! Keine Register! Keine Ramen!

Louis hatte aber grade recht auf bem herzen, von Oleander, Adermann und besonbers von Murray gu reben und Dansmar fah ihm feinen Drang dagu an.

Nicht wahr, fagte er, Adermann scheint Ihnen wurdig?

Im vollften Mage!

Gin Großmeifter unfres Drbens! Tren, feft,

wohlwollend, unabhängig. Ja, Louis, unabhängig! Das hab' ich gefunden, das ist der einzige Standpunkt, auf dem man denkt, klar denkt und für die Menschheit eiwas in die Schanze schlägt. Doch hab' ich auch Biele gefunden, die edel sind und gern möchten, wenn sie könnten. Da sollt' ich helsen können! Da sollte mein Erbe, ausgehend von den geistlichen Rittern, den geistlichen Rittern, den geistlichen Rittern wieder zusließen! Darum möcht' ich Schätz gewinnen, um die Schwachen zu ermuntern, Witwen, Waisen, die ihren Beschwachen zu erweitern, zu tröften, Unmöglichscheinendes möglich zu machen. Darum will ich Geld zu unserm Ringe! Darum mein Mühen und Sorgen um den Kitt unsses

Louis entgegnete, bag bie Manner, bie er gesunben, auch ohne bie Ermunterung und Schabloshaltung burch irbifche Mittel fich ber Ritterschaft bes Geiftes wibmen, helm und harnisch anthun murben fur ben Kreugung ber 3bee . . .

Um so beffer, sagte Dankmar. Aber nennen Sie Riemanben! Sammeln Sie, werben Sie im Stillen! 3ch bin so gludlich gewesen, baß ich wohl schon von zwanzig ebten Mannern sagen fann: Sie find bie Unfrigen.

Louis ftaunte . . .

Bon Leibenfroft und Berbed hab' ich brieflich gleiche Ergebniffe. Roch haben wir une nicht fonftis tuirt, noch fehlt une bie Symbolif, über bie ich in nachtlichen Stunden grable, wie einft Duhammed mag gegrübelt haben, mas er von Boroafter, Chriftus, Sofrates branden fonne; noch find mir nicht bie Engel ber rechten Erleuchtung ericbienen und icon finden wir fegendreiche Wirfungen. Lefen Sie nicht icon von vielen Orten ber, bag bie gefangenen Bolfofreunde Mittel finden, ju entfliehen? Mancher, ber bas Chidfal einer Unterfuchung nicht abnt, wird bei Beiten gewarnt. Jene Beamte, Die furglich ibre Memter nieberlegten, weil fie mit ihrer Abhangigfeit in Biberfpruch geriethen, wurben icon von und unterftust. Es finden fich Liebesagben, Die wie Baffer aus einem Relfen fpringen. Dofes' Bauberftab mirft Bunber. Es find Bergen verfohnt worben, unbefannte Freunde aufammengeführt, Warnungen, Rathichlage empfangt man von unbefannter Sand und icon fegen bie Bertrauten an bie Spige ihrer Briefe vier Buntte, bie bas vierblattrige Rleeblatt ber feltenen Freunbichaft bezeichnen. Alles regt fich icon, ein neuer Fruhling bes Beiftes, ein Soffnungeleng ber Befinnung beginnt; nur Ciegbert ichlummert noch. Richt mahr, ben fanben Gie wohl tief unter Traumen manbelnb? Glauben Sie, daß uns auch Siegbert Mannschaften gu- fuhren wirb?

Louis staunent über biese Schilberung fonnte nichts versichern, bezweifelte es aber fast, ba er fah, wie Dansmar gewirft hatte und wie Der glufte vor innerer Befriedigung.

Siegbert wird und Frauen nennen, die er gewinnen möchte, fagte Danfmar lachelnb. Er hatte babei auf bem herzen, nach Selma zu fragen . . .

Schon lange lag ihm ein Bort über Selma auf ben Lippen. Er wagte es nicht auszusprechen. Er war von ber beklemmenben Borfellung gedrückt: Wie, wenn sich Das, was Du mit Melanie erlebteft, bei Selma wiederholte?! Siegbert ift liebenswürdig. Er wird von Ackermann mit Zuvorkommenheit ausgenommen werden. Selma wird ihn seben, ihn lieben. Und Siegbert? Kann sein Heben, ihn lieben. Und Siegbert? Kann sein Heben, an einer solchen Phantasse nachjagen? Auch die Kurftin Wässamsel, obgleich sie in unfrer Abwesenheit fast täglich hier anfragen ließ, wann wir zufaktimen, kann Die ihn für's Leben sessen, wann wie zufaktimen, dan Schickfal spielt unsern Herzen zum zweiten Male eine Prüfung zu. Siegbert und Selma sinden sich wir die Brüfung zu.

ich nicht lofen, wie ich bie Irrung swischen Siegbert und Melanie lofte!

Und fo fest stand biese Borstellung bei Dantmar, bag er in der That nicht den Muth hatte, nach Selma zu fragen und auch aus Furcht, von ihr zu hören, Louis' Mittheilungen über des Bruders Lebensweise rasch unterbrach und ihn nach seinen eignen Angelegenheiten fragte. Da hatte denn Louis die Ergählung über Murray und die Bitte um Dantmar's Rath und Beistand schon, eingeleitet, als man die Treppe herauf Mannerschritte hörte.

Frau Schievelbein, die eben bas heiße Waffer in einem summenden Theefessel bringen wollte, öffnete und ein herr im grauen Militarmantel trat auf ben Borplat, gesolgt von einem andern, der sich Schnee und Regen aus einem biden langgottigen Tuffelrode abschüttelte . . .

Die Kommenden waren Major Berbed und fein Freund Mar Leibenfroft.

## Achtes Capitel. Das Bachfen bes Bunbes.

Wann fommen wir All' uns wieber entgegen, 3m Blit und Donner ober im Regen?

rief Leibenfroft, ale er Louis erblidte und fich ber Major über bas gludliche Jusammentreffen ber vier im Geifte Berbundenen innigft ju frenen ichien.

> Benn ber Birrmart hoher fleigt Und wer Sieger ift, fich zeigt!

antwortete Dankmar, auch bie Macbethheren parobirenb, rudte Stühle heran, nahm bem Major ben Mantel ab und schüttelte ben Freunden, bie er noch nicht gefeben, bie Sande.

Graulieschen! fagte Leibenfroft gur Frau Schievelbein, Graulieschen, was brau'ft bu ba fur ein namenlofes Wert?

Erlauben Sie, sagte bie Alte, um so empfinblicher über biese Anrebe eines Mannes, bessen "Komptlimente" Die Ritter vom Geste. VIII. fie kannte, als fie wegen eines hohen Offiziers ihrer Toilette eingebent wurde, erlauben Sie, ich heiße Enslafia und Das wird Kaffee, wenn Sie nichts bagegen haben, Herr Leibenfroft.

Eulalia! Menschenhaß und Reue! fuhr Leibenfroft im pathetischen Tone fort. Kommt Einer ba wol heraus aus seinen theatralischen Reminiscenzen? Ich studire gerade Goethe's Kaust ein und komme aus bem Arrangement der Hexenkuche.

Frau Enlalia Schievelbein brummte aufe Reue über fothane Anspielungen, beeiferte fich aber, die comfortabelste Erweiterung ihrer Arrangements möglich zu machen und suchte barin wirklich zu heren.

Wir erfuhren, daß Sie wieder da sind, Wildungen, begann Werbed. Und in Trauer! Wir kommen, um Sie theilnehmend zu begrüßen . . . Ihr Berlust . . .

Rur feinen Grabsermon! fiel Leibenfrost ein. Ich hab' ihm Alles geschrieben, was ich über die nothwenbige Kütterung der Würmer benfe und über die Seelen-wanderung. Die Citronen, die die Leibtragenden in der Hand halten, werden am besten in aller Stille mit nach Haufe genommen, wo sie gum Punsch verwendbar sind. Dankmar, wenn Siegbert da ware, wurde ich anständig condosiren. Da Sie es sind, dent' ich nur wieder:

Sie hatte auch gelegner icheiben tonnen - es hatte Sich beff're Beit fur foldes Weh gefunben.

Das wohl! sagte Dankmar und setze nach einer Weile hinzu: Aber Sie sind ja schon im besten Juge Ihrer theatralischen Carriere, mengen Macbeth und Kaust zusammen wie Kaffee und Sahne — bedienen Sie sich, meine Herren!

Das Beifpiel meines Chefe, ber afthetifch folden Milchfaffee liebt, fagte Leibenfroft, bie Cigarrenbuchfe bervorziehend, ftedt mich an! Berr von Sarber, mein gegenwärtiger Schiffspatron, ftenert immer Nord-Nordoft, wenn bie Bouffole ber Literatur, Runft und gefunben Bernunft Gub-Subweft zeigt. Schiller und Goethe ift ibm ein= und berfelbe verschwommene, allgemein tlaffifche, faffenverberbliche Begriff, nur bag er menigftens aus ben afthetischen Unfragen ber Sofdamen herausfühlt, bag in ber grauen Rebelgegend, Schiller genannt, etwas mehr Sittlichfeit berricht, ale in ber granen Rebelgegend Goethe und umgefehrt, bort mehr Beitgeift, ale bier. Es ift prachtig. Auch Fauft und Macbeth, bie er beibe einmal gefeben haben muß, in Bien, Munchen ober Babus, rinnen ihm in bemfelben Berenteffel jufammen. Bente auf ber Brobe bes Rauft erichien die Excelleng in felbftperfoulidifter Berfon und

wollte nich um bas Arrangement ber Berenfuche Ber-Bo fommen benn bie Ronige ber, bienfte erwerben. bie bem Fauft erscheinen, fragte er mich mit bramaturgifdem Borftubium und bie Runftler laufchten, fich auf bie Lippen beigend, in bemuthiger Gutfernung. Belde Ronige, Ercelleng? fragt' ich bienftuntergebenft. Run, ich bente, ich habe Das icon einmal gefeben, fieben ober acht Ronige, Die - wie beißt ber Teufel - Mephistopheles, Ercelleng? Mephistopheles, gang recht - burch einen Spiegel - por bem Doftor Rauft ericbeinen lagt - ich bab's in Wien gefeben - macht fich fehr gut - es ift gleichfam, fogufagen, ber gange genealogifche, ber gange genealogifche - Gie meinen, Ercelleng, ber gange fünftige genealogische Ralender von England, Schottland, 3rland - Gang recht, von Irland - Ercelleng irren fich, fagte ber tollfuhne, oppositionemuthige Regiffeur, ber vortrat, Gie verwechfeln Fauft mit Macbeth -Dies fuhne Bort ber feinbfeligen gegen bie Intenbang verschwornen Regie entruftete ben Geheimrath und veranlagte ibn, einen vielfagenben Blid au mir binüberzuwerfen, ob ich ihn nicht aus Irland burch allerhand fleine Seitenwege boch babin führen fonnte, baß er biefem impertinenten Allesbeffermiffer, ben er nachftens ohnehin abfegen wollte, gegenüber Recht behielt -

, Gon

ber Spiegel, fagt' ich, ift bier gur Rechten, Ercelleng. 3ch glaube, bag Gie auf Beranlaffung bes Spiegels . . . Gin fleines Rind fommt vor, fiel Berr von Bar-Der beterminirt ein, ich weiß es aus Bien, ein fleines Rind fommt por mit einem Spiegel, ber Spiegel ba ift ju groß und überhaupt, feien wir porfictig mit Diefem fleinen Rinbe - es ift gefront, ich weiß es febr aut - es ift gefront und bebeutet bie fruchtbare Dynaftie von England - Gehr mahr! Aber - bemerfte ber über meinen Beiftand erichrodene Regiffeur ... Die Dynastieen von England, fagt' ich, find fehr fruchtbar, Berr Dobereiner; aber mas mare baran Gefahr . . . 3a. fagte Ercelleng, ich muß Ihnen bemerfen, bag Die jungen toniglichen Berrichaften nicht gern an ihre liebften Soffnungen, an bie Taufdung ihrer liebften Eraume - Ercelleng munichten bie Descenbenganfpielung, bas gefronte Rind, fortgulaffen? . . . Er: herr Dobereiner, ftreichen Gie bas Rind meg - es ift fur bie Berrichaften ftorend! Der Regiffeur: Aber Rinbermord? 3ch: Ercelleng tonnen ja auch bie gange Genealogie wegftreichen und blos ben großen Spiegel nehmen laffen, worin Kauft blod bas Bilb Gretchens fieht, nachbem er ben Berentrant ju fich genommen -Er: Gang Recht, gang Recht, Berentrant! Aber, es muffen brei Beren fein - ich weiß, es waren in

Bien brei Beren - Ja wohl, Ercelleng, es find brei Beren, allein man nimmt boch gewöhnlich nur eine; fie tommt aus bem Schornftein burch eine Flugmaichine, bie ich anbringen werbe und fur bie beiben anbern Beren nehmen wir vier ober funf Meerfagen, Die ben Brei fochen, Die befannten breiten Bettelfupven - bm. bm. raufverte fich ber Intenbant und warf bann einen Blid auf ben Regiffenr mit ben Borten: Berr Dobereiner, gebt Das? Es ift fogar vorgeschrieben, Ercelleng, fagte biefer mit Entfegen nach ber Uhr febenbe und feine Suppe und Sausfrau bebenfenbe Mann, feufgend por Ungebulb. Meerfagen? bemerfte ber Intendant ploBlid und verfiel in ein nachbenfliches Grubeln; wie machen Sie benn Meerfagen? Ercelleng, fagte ber geplagte Mann, bort bie funf fleinen Jungen vom Ballet werben in gufammengenahte Felle geftedt und machen ihre Sache Abenbe gang darmant! . . . Ercelleng: Ja, aber, befter Freund, Meerfagen! Meerfagen, Das ift leicht gefagt. 3ch weiß fehr wohl, bas find Affen. 3ch bin bafur, bag Alles vollfommen ift und bie Runft foll fortichreiten. Da ift hier ber Maler Beinrichson gewesen. Er ift jest in Italien! Der hat die Laby gemalt - wiffen Sie, die Laby, die mit-Apollo ober fo einem Gott unter einer Dede fpielte - miffen Gie, es mar eine Mufe - Bir verfteben Ercelleng vollfommen - Alfo biefe Laby hatte ein Berhaltniß, wo Apollo immer in Beftalt eines Schwanes ju ihr fam - bummes Beug bas - aber gemalt macht fich's ... und biefen Schwan, ben ließ ich aus Danemark fommen . . . Und fo mein' ich faft, auch bie Deerfagen mußten boch eigentlich .. . Run erinnerte ich ibn, ba ich feine tiefen Abfichten verftanb, an feinen Bater und beffen fleine Menagerie in Tempelbeibe - nein, fagte er, mein Bapa balt feine Meerfagen - Meerfagen find Affen - nicht mabr. Affen? - Affen, Ercelleng! . . . Rein, Bapa liebt bie Affen nicht, ber aute alte Gerr bat bie Das nie, Thiere ju bilben, aber bie Affen mag er nicht, weil - ich habe ben alten Bava Das febr oft fagen boren, weil . . . weil . . . Ercelleng ftodten; ich ergangte: Beil bie Affen an fich bie Rarrifaturen ber Menfchen maren und nur ben tollgeworbenen Berftand ber Thiere bezeichneten? - Richtig, brav, Leis benfroft; aber ich habe eine anbere Mustunft. Da ift ber Baron von Duftra angefommen, ein furiofer Beis liger, ber einige Mohren und unter Anbern auch Meerfagen aus - ich weiß nicht - welchem Welttheile von Auftralien mitgebracht hat. Bu bem will ich boch wegen biefer Scene geben. 3ch bente mir boch intereffant, wenn wir - 11m Gotteswillen, Ercelleng,

rief Dobereiner, boch feine naturlichen Meerfagen auf Die Buhne bringen? Der Intenbant ftand ftill und fah forfchenb auf mid. Er hatte fich in ber That im Stillen gebacht, bag eine Berenfuche mit naturlichen Meerfagen viel Auffeben erregen, und ba er fehr ehrgeigig ift; vielleicht in ber Runftgeschichte ihm einen Ramen erwerben murbe. 3d fonnte aber boch, um bie ungludlichen Schaufpieler ju erlofen, nicht anbere, ale fagen: D auf bem Tangfaale oben, Ercelleng, laffen Sie biefe Jungen nur bie Rapriolen ber Meerfagen bes herrn von Duftra beobachten und jebenfalls bie in ber Garberobe fur biefen 3med vorhandenen Roftumes nach biefen gewiß hochft echten auftralifchen Meerfagen forrigiren, refpettive gang nen aufertigen ... Bortrefflich, fagte ber Intenbant, ichob bie Borftellung bes Fauft, obgleich ichon alle Billets pergriffen find, wieber auf zwei Tage binaus und beagb fich ohne Zweifel birett jum Berrn Baron von Duftra mit bem erhebenben und gewiß in ber Ronige = und ben Pringenlogen gur vollften Unerfennung fommenben Bewußtfein, bag er aus Goethe's Fauft bas in ihm gar nicht vorfommenbe gefronte Rind meuchlings meggemoldt hatte, bagegen aber bie Serenfuche mit treuen, faft lebenbigen, jebenfalls ber Ratur abgelaufchten Meerfagen neu bereicherte.

Diese mit bramatischem Talente vorgetragene Ergaslung bes humoristischen Malers versetze bie kleine Gesellschaft in heitre Stimmung. Man rauchte, man ichlufte ben braunen Trant und tauschte seine Erlebniffs aus. Und Louis mußte erzählen und wurde von Werbed besonders bazu ausgesordert, da der von Worsthause erlebte Borfall in den Zeitungen, die zu sern Zeit, um ihre plöglich vergrößerten Spalten zu füllen, Alles und Jedes aufrafften, sich nberichtet und versehrt genug entstellt war.

Louis fand daburch Gelegenheit, über Murray zu sprechen und sein Interesse an bessen unglidstichem Schidfale durch eine Schilberung seines Charafters zu begründen. Er vermied dabei natürlich jede Annebeutung über bieses Mannes wahre Geschichte. Kur Dansmar war seine Erzählung besonders auch deshalb unterhaltend, weil er die Losalität dieses Borsalles fannte, durch den blinden Schmied und seine Beihülse zur Unterschlagung des Schreins selbst in die größte Berlegenheit gesommen war und vor jener Utrsula Marzshn nach Heunisch's Mittheilungen selbst Grauen genug empfunden hatte. Kreilich sügte er hinzu, daß hier zu helfen schwierig sein würde und daß faum etwas Andres möglich wäre, als den Gang der Untersuchung abzunarten. Bedenslich bliebe unter allen

Umftanben ber Befig eines Tergerols, bie jabe, vielleicht übereilte Unwendung biefer Baffe, bie gu einer
wollgultigen Zeugenaussage ungurechnungsfäßige Bertandesschwäche jener Brau, bie ihm so herenartig ericheine, daß, sehte Dansmar hingu, herr von harber
fie eigentlich noch für ben neueinstubirten gauft auch
benuten mußte, wenn bann nur nicht wieberum eine
nene Störung des Repertoirs wurde einzutreten haben.

Da Louis zulest jenes Otto von Dyftra Erwähnung gethan und bemerft hatte, ob ein Mann, ber Murray so nahe ftünbe und einsuspreich scheine, nicht auch in bas Interesse einer Berwendung für ben Gefangenen gezogen werben sollte, schloß Dansmar seine flare und rechtstundige Darftellung biefes Kalles mit ben Worten:

Ich billige vollfommen, daß man diesem die Roth jeines Freundes anzeigt. Wer die Freundschaft eines so vortreffichen Menschen, wie Sie Murray schilbern, besitzt, muß für eblere Dinge als die Rapriolen von Meerkagen Sinn haben. Ich will Sie, da Sie es wünschen, noch heute Abend zu diesem Manne begleiten.

Louis bantte erfreut. Ein Stein fiel ihm vom Herzen. Auch die Andern lobten ihn für seinen warmen Antheil und fanden es freundlich von Dautmar, daß er fich biesem Ersuchen nicht entzog. Da Louis diese Laft etwas erleichtert fand, hörte er jest mit um so größerer Ausmertsamfeit den Erörterungen zu, die sich über die gemeinsame Angelegenheit ihrer Ordensfliftung erhoben. Der Gegenstand war zu wichtig, zu bedeutungsvoll, als daß er ihm nicht mit Freuden diesen Rachmittag hätte opfern sollen.

Bir haben une, begann Dantmar, nach jenem Abend ploblich getrennt, find bas und borthiu auseinanbergeftoben, aber ber Funte begleitete uns und gunbete. Much am Sterbebett meiner theuerften Ungehörigen beichaftigte mich unfer großes Biel und von Ihnen Allen - Siegbert ausgenommen - bor' ich, baß Gie gewirft haben. Meine Soffnung, bem Bunbe unfer Erbe auguführen, wird immer ichwantenber, ich gebe fie auf. Dennoch, ob wir gleich noch nicht eine Form gefunden haben, die uns jufammenhalt, obgleich noch fein Gib und binbet, feine Symbolif in Bucher ober munbliche Trabition niebergelegt ift, wirft boch icon ber Beift im Stillen und bie Liebe fehnt fich machtig, bie Ihrigen ju umfangen. 3ch weiß, Leibenfroft und Sie, befter Major, haben Burbige gefunden. Die Ramen nennen wir nicht. Wir wiffen nicht, wir glauben nur. Und bag 3hr Bertrauen fich nicht taufchte, beweift g. B. biefer Brief, ben ich geftern empfing. Er ift ohne Ramen. Lefen Gie biefe Borte.

Damit zog Danfmar einen Brief aus bem Portefeuille, bas er auf ber Bruft trug, entfaltete ihn und zeigte ihn am Tifch rundum. Er lautete, eingeführt mit ben vier Kleeblattpunften:

... "Sie verlieren bie zweite Inftanz Ihres Prozesses. Dieser Tage erhalten Sie das Ertenntnis. Wagen Sie den Bersuch der letzten Entscheidung bei'm Obertribunal! Der alte Restor unsires Justizwesens, der greise herr von harder, interessir sich für diesen Gegenstand. Die Stadt rüftet sich bereits, die Mögslichteit zu erwägen, wenn sie den Prozes verlöre. Der Rath hat in geheimer Sipung distuirt, ob für diesen Fall nicht die Verausgadung von zwei Millionen Stadtsammerscheinen erlaubt werden durfte."

Man freute sich über biese Mittheilung. Sie fam jedenfalls von einer wohlwollenden Personlichseit, die Dantmar vielleicht nicht einmal tannte. Man prüfte die Handschrift und Niemand wußte, wo er sie hindringen sollte.

So wachst benn unfre Saat, fuhr Dankmar fort, und bie Ernte wirb immer größer werben. Ich gewinne Meinungsgenoffen, biefe schon Andre und behnen sich bie Glieber einer Kette aus, die wir nicht mehr gang überschen tonnen. Wer weiß, ob biefe Worte nicht von einem Manne fommen, ber uns

burch Sie, Major, ober burch Leibenfroft gewonnen wurde.

Leibenfroft bemerfte, daß er werbe, aber schwerlich so gludliche Erfolge haben wurde wie die Andern. Dennoch hatte auch er schon Zeichen empfangen, daß man ihn als einen Bundsgenossen fenne; auch er muffe einen Brief vorlegen, ben er mit bemselben Symbole der vier Aleeblatter erhalten hatte und offenbar ware er von einer andern Hand als der, bie an Dantmar geschrieben.

Der Brief, ben er hervorzog und mittheilte, lautete: ... "Werben Sie für unfre große Sache, aber juchen Sie nur Männer zu gewinnen, die in der Gesellschaft Ihnen gleiche oder über Ihnen stehen! Sie sind in der Rangordnung Ihred Berdienstes vielleicht ein König, nichtsdestonveniger werden Sie einraumen, daß in Ihrer gefellschaftlichen Situation Sie noch hoch emporzublicken haben. Bertrauen Sie die Sache bes Bundes, die Kennzeichen, den Namen der Betheiligten Keinem, der unter Ihnen sieht, keinem Handwerker, keinem Mitgliede der Arbeitervereine, am wenigsten jenen Künftlern, mit benen Sie seit einiger Zeit verkehren. Schanspieler haben noch immer von ihrer alten gesellschaftlichen Lebensstellung soviel au sich basten, sind noch so beengt und eingeschächtert von

bem alten Borurtheile, bas ihren Stand verfolgte, baß Sie in biefer Sphare bei jedem Borte bes Bertranens, bas Gie ichenten, vorausfegen muffen, man brufte fich mit ihm. Rur bie Schausvieler, Die eine unbestrittne Meifterschaft besiten - und wie wenige find Deren! - rubmen fich ihrer Broteftionen nicht; auch find juviel unter ihnen Freimaurer, por benen wir und aus Grunden ju buten haben. Benn Gie ben Grundfat feftgehalten hatten, bag ber Gefell nur einen Meifter gewinnen foll, nie ber Meifter Gefellen, fo murb' ich nicht nothig haben, Sie auf's Ernftlichfte ju warnen. Gie fteben auf ber Lifte ber von ben Behörden Beauffichtigten. Ihre Reben in ben Urbeitervereinen muffen Gie einftellen. In biefer Beife wirfen Gie nichts und entziehen ber guten Sache 3bre frifde Rraft, beren Diebrauch auf ber Breterwelt hoffentlich nur ein vorübergehender fein wird."

Leibenfrost trug blesen Brief so fomisch vor, daß er troß seines ernsten Inhaltes Lächeln erregte. Alle Drei seiner Bundesgenossen gestanden zu, daß er eine wenn auch einseitige, doch gute Lestion besommen hätte. Man rieth, von wem bieser Brief sommen könnte. Wer weiß, ob nicht von Zagellona Kaminstal sagte Dansmar und verrieth damit, daß der Major seiner Frau wol geplaubert hätte. Leidenfrost erröthete sast

und Werbed lehnte jeben Berbacht ber Inbisfretion ab. Louis Armand aber erfchrat fo heftig uber biefen Ramen, ben Danfmar nannte, bag er fich nicht lauger halten fonnte, fonbern feine Bermuthung aussprach, wohl gar mit biefer Bolin verwandt zu fein. Die Benealogie best jungen Frangofen murbe erörtert, bie Kamilientrabition bis auf ihre erften Urfpringe verfolgt und ju allgemeinfter Ueberrafcung ftellte fich über allen 3meifel beraus, bag bie Majorin von Berbed bie Tochter jenes Stanislaus Raminsfi mar, ber 1794 nach ber Schlacht von Maciejowice von ben Ruffen gefangen, nach Gibirien geschleppt murbe und auf einem Muchtverfuche im Rabre 1812 um's Leben fam. Ein Enfel bes gludlicheren Thabbaus Raminefi mar Louis Armand. Boll Liebensmurbigfeit umarmte ber Major feinen Auverwandten und brang in Louis, ibn feiner Gattin vorftellen ju burfen. Rur aus Cchonung fur Leibenfroft brach man biefe Erfennungen ab, bie ben Blid wie auf einen munberbaren Baum eröffneten, beffen lefte und 3meige, wenn auch vom Blige gefpalten, boch fich ju naben mußten und in inniger, neuer Berichlingung auf bem uralten Stamm bie heiligen Schauer wedten, Die wir vor bem geheimnifvollen Balten in Beit und Raum empfinden.

Ber nun auch biefer ftrenge Barner fein moge,

lentte Dantmar ein, Die Schutgeifter ber Tobten ober ber Lebenbigen, bie ichon aus allen Beiten und Bonen über und ju machen icheinen, fie haben einen Gas ausgesprochen, ben ich bente in unfer Drbensbuch aufjunehmen. Rein Deifter foll Gefellen, fonbern Befellen follen immer nur Deifter werben! Darin finb' ich, übertragen auf alle Befellichaftoftufen, eine große Burgichaft richtiger und zuverläffiger Bahl. Wie gern fommt ber Untergeordnete Dem entgegen, von bem er Beweise ber Gunft und Berablaffung erwarten fann! 3m Gebiete ber Daterie, ber phyfifchen Rraft, mag bas ftarfere Bringip bie fcmacheren Atome an fich gieben. Da, wo ber Beift malten foll, muffen wir es, wie bereinft in Galilaa Fifcher, babin bringen, bag ben Fifchern Schriftgelehrte folgen. 3ch bente, wir erheben biefen Cat ju einer Orbendregel: Jeber, ber in biefen Bund eintritt, muß von Ginem vorgeschlagen fein, ber nach bem gefellichaftlichen Dagfiftabe unter ibm ftebt.

Diefer Sat war neu und fehr ernft. Leibenfroft machte auch gleich feine gewohnten Schwierigkeiten und iprach vom Staatstalenber, von ber vierzehnftufger ruffichen Dienftordnung, allein Werbed, ber in ber Einschachtelung ber höhern und geringern Grabe aufgewachsen von Jusammenhang seiner Gattin mit

Louis Armand, von ben Schidfalen, die biefer über die Kaminicht'iche Familie erzählt hatte, noch überrafcht war, bestätigte allmalig auch Dantmar's Aeußerung über die große und immer täuschende Konvenienz ber Gertingern gegen Höhere im weitesten Umfange.

Bas hulfe es une, fagte er, unfer Rapitel mit Theilnehmern und Orbendrittern ju überlaben? Die neuen Templer wurben feinen Raum finben, ber fie Alle aufnahme! Bir muffen bas Gewinnen von Rovigen fcwerer machen ale bas Unwerben von Refruten. Wir brauchen ein ganges Leben, einen gangen Menichen, bem wir bas Sanbgelb gablen, nicht blos einen herablaffenden Sanbichlag und einige geminnenbe Bertraulichfeiten. Unter mir fenn' ich genug, bie mir folgen wurden; aber biefe follen mich gewinnen, fich felbft mir nabern. 3ch mochte mich an ben Dberften von Reibhard magen, einen Mann ohne Borurtheile, an ben General von Rauten, einen tieffinnigen Denfer, bem ich nur bas Gingige vorwerfe, bag er bem General Boland von ber Sahnenfeber ju nahe fteht . . .

Dem Arppto-Zesuiten? sagten fast Alle einstinmig. Merkwurdig, fuhr Werbed fort, wenn über einen Charafter ein so allgemeines Urtheil seissieht, so muß Etwas wahr an dem Gerücht sein, das ihn versolgt.

Die Ritter pom Geifte, VIII.

Und boch ist Boeste und Schwung in diesem General, ber bem Könige so nahe fleht und seine jugendliche Eindilbungstraft gesangen halt. Er ftrebt in Allem nach dem Außergewöhnlichen und gleicht boch einer kalten metallenen Mauer, von der man immer abgleitet. General Rauten vertraut ihm wie einem Evangelium. Was Boland sagt, ist ihm der Ausspruch eines Sehers. Er vergleicht ihn oft mit den Augurn, die Roms Schicks aus dem Kluge der Bögel oder dem Appetit gewisser Schiner weissagten. . . .

Bertrauen Sie fich biefem General nicht, Major, sagte Dantmar; er wurde Boland zu gewinnen suchen und wir wurden ploglich, ohne es zu wissen, von ben Jesuiten regiert, wie es so oft die Breimaurer wurden, die nicht ahnten, welcher Wolf in ihren Schaafftall eingebrochen war und friedlich mit ihnen aus einer Krippe frag.

Werbeck fand fich aus ber Ibee, General Boland zu gewinnen, nicht leicht heraus. Man sah, daß ihn gerade bas im militairischen Stande noch bewahrte allgemeine menschilche und höhere Ibeelle an Boland fesselte. Inzwischen erklärte Louis, baß er, der auf einer so tiesen Gesellschaftigkstlufe ftude, offenbar bas glücklichte Keld ber Wirtsamfeit hatte, bennoch wurde er große Vorsicht anwenden. Boll Sehnsucht bachte

er an Dleanber. Ihm wollte er fuchen brieflich immer naher ju ruden.

Und was benfen Gie ju thun, Leibenfroft? fragte Dantmar.

Sie wiffen, lieber Bilbungen, fagte Leibenfroft, ich gehore ju Denen, bie eigentlich an eine Rlarung unfrer Beit erft bann glauben wollen, wenn fie einmal recht tuchtig umgeruttelt worben. Inbeffen will ich an Ihren Geiftesbarrifaben bauen helfen und meine ichonen ftrategischen Renntniffe, bie ich mir Abends mit Schwefelholgen, Die meine Truppen vorftellen, erworben habe, in bie Schange fchlagen. 3ft man mir auf ben Ferfen, fo wirb es von Rugen fein, bag ich mit brei meiner tuchtigften Arbeiter nach Bleffen gu reifen habe, um bem Generalvächter Adermann bie von ihm bestellten Dafdinen gu überbringen, bie ben großen Richelieu und Gully, Bring Egon genannt, aus feinen Schulben retten follen. Bergeben Sie, Urmanb, bag ich einen Dann, bem ich nicht mehr über ben Beg traue, Ihnen ju Gefallen mit ben größten Staatsmannern ber Frangofen vergleiche . . .

Louis mußte einraumen, bag ber Plan, Egon jum Bertrauten einer so schwarmerischen Einwirfung auf bie Zeit zu machen, wohl unter ben jehigen Berhalt-niffen aufzugeben fei . . .

Um von Egon abzubrechen, fragte Dankmar ben Major, ob benn auch er noch nicht bie Einwirfungen ber weitern Ausbreitung ber 3bee von ber fampfenben Geiftesbrüberschaft ersahren hatte?

Allerdings, fagte biefer lächelnb und zog zum Erftaunen ber Andern gleichfalls einen Brief hervor.

Es ift, fagte er, bier ichon wie mit jener Rugel, von der Wallenftein fpricht: Einmal aus bem Laufe wie heißt die Stelle, Leibenfroft?

Sie mag heißen wie sie will, Major, fagte biefer, sie pagt nicht mehr, wenn man in ber Armee meine neue unverbesserlich Jünnabeltheorie einführte. Bringen Sie mich nicht auf Theatercitate! Sonst erleben Sie meine Unterhaltungen mit bem Geheimrath über bie Armatur bes Ortessigiafbrigen Krieges und bas Kommisbrot für Wallenstein's Lager . . .

D ein anbermal! Bir halten Sie bei'm Borte, Leibenfroft! Gelegenheit burch Lachen fich aufzuheitern werben wir noch oft genug finben.

Der Brief, Major! brangte Danfmar.

Der Major gab Dankmarn einen Brief, ber fo lautete:

... "Bereiten Sie fich auf eine Rataftrophe vor! 3hre Gesinnung ift ber Armee ein Grauel! Ein Offigier, von Abel, in unmittelbarer Rabe bes Hofes, bei einer bevorzugten Truppengattung, aufgemachien in bem esprit de corps unbebingter Singabe an bie Intereffen bes alten Feubalftaates, neigen Gie fich gu ben Unichauungen ber Reugeit, verlangen militairifche Reformen, verspotten ehrwürdige Institutionen, bezweifeln bie nadhaltige Schlagfertigfeit ber jegigen Deereseinrichtung und außern fich öffentlich über bie Stellung bes Rriegers, Die Gie in ber Mitte gwifchen Disciplinar = und Staateburgerpflichten ungludlich nennen! Da man weiß, bag Gie fur offne Rugen Ihrer Gefinnung bie übliche Genugthnung forbern wurben und es bie fleinen in ben Rafes und auf ber Bachtparabe ichimpfenben und bramarbafirenben Junter vorgiehen , ihr Blut nur auf bem Felbe ber Ehre ju versprigen, fo ift fast angunehmen, bag bie Briefe, bie auswärtige Flüchtlinge an hiefige Demofraten, in benen Ihrer ale eines Bunbesgenoffen und ichlaafertigen Berichworere Ermahnung gethan wirb, geschrieben haben, unechte, untergeschobene find. Orbnen Gie Ihre Baviere! Entfernen Gie Alles, was Sie irgendwie belaften burfte! Es ift nicht unmahricheinlich, baß Gie wegen gemiffer vorgefundener Briefe binnen Rurgem vor ein Militairgericht geftellt merben."

Die Befturgung, bie biefer Brief bei ben Freunden

hervorrief, war nicht gering. Man begriff nicht, wie ber Major babei fo ruhig bleiben und sagen konnte:

Anfange bielt ich biefe anonyme, mit unferm Beiden versebene Mittheilung fur einen Scherg. Seit ich aber finde, bag Alles, mas man in biefer Korm auch Ihnen mittheilte, auf vernunftigen Grundlagen beruht und von einem wirflichen Bohlwollen eingegeben ift, feh' ich biefe Warnung ichon ernfter an. Inbeffen bin ich burch nichts beunruhigt. Die einzige Ronfpiration, in bie ich mich eingelaffen babe, ift bie unfrige. Gie beruht auf 3been und entbehrt jeber Form. 3ch erfenne icon lange bie gebeimen Spuren eines mir immer naberrudenben tiefangelegten Planes, ber von jenen ungludfelig verblenbeten Reubunblern ausgeht, beren Gefinnung überall babin verzweigt ift, mo aus einer öffentlichen Raffe ein Behalt gezahlt wird ober burdy bie neue Umwalgung irgend ein altes Recht verloren ging. Beil ich erflart habe, bag man vor bem Beift ber Beit nicht erschreden, ibn gum Durchbruch fommen laffen und bann erft aus biefem Beift felbft regeln, bann erft mit mabrer Liebe gur Freiheit bie Freiheit lenten muffe, bin ich verhaßt, verfolgt und es foll mich nicht wundern, wenn man irgend etwas erfanne, um mir, wenn nicht meine Ehre, boch biefen Rod, ben ich im Dienfte bes Baterlandes ju tragen

glaube und auf ben ich ftolger bin, ale biefe finbifchen Alten und biefe jungen Greife auf ihre Schnure und Achfelbanber, vom Leibe ju gieben. Bebe aber Denen, bie fich in ihren Intriguen nicht vorgefeben bas ben! 3d bin burch bie Disciplin nicht entmannt, 3ch fühle etwas von jenem felbstftanbigen Solbatengeifte in mir, ber mit bem Degen in ber Fauft fein Recht vertheibigt und im Grunde nur fo lange bient, ale er bienen will und muß. Die Rrieger im Mittelalter waren Manner, felbftftanbig, frei, fie bienten um Lobn unb fonnten icheiben von ihren Berpflichtungen, wenn fie fein Gelb mehr nahmen. Diefe neuen Armeen, Die bas Rabineteintereffe gefchaffen bat, find bie mabren Blagen ber Menfcheit. Ungludliche bebrangte Beiten ichufen fie. Gie mußten ba fein, um einige neuere Staaten gu erretten, einige Bolfer von ihren fremben Unterjodern ju befreien. Damale maren es bewaffnete Bolfer, bewaffnete Burger. Mußten biefe Urmeen nun bleiben? Mußte ber Begriff ber allgemeinen Bolfes wehr für ewige Beiten feftgehalten und nur gum Beften ber Rabinete ausgebeutet merben? Diefe Armeen finb bie gefährlichften Störungen unfrer Orbnung und ebe fich nicht'alle Bolfer Europas barüber verftanbigen, mas Rrieger fein follen, wogu man Urmeen unterhalt, ebe nicht, ba friedliche Berftanbigung bierüber faum möglich

ift, dies ganze furchtbar gespannte Berhältniß einmal won selbst zusammenbricht, eher fonunt nicht Kriebe Kreiheit, Glüd auf diese Erde. Ich in ein Atom in bieser Betrachtung. Aber den Mrut, der Dummheit der Masse gegenüber mit Hussen's o sancta simplicitas! auf einem Scheiterhausen immerhin in surchtbarster Minorität zu stehn, den hab' ich und sehe den Intriguen dieser Menschen, die ihr Lebtag nur den Weibern, dem Spiel, der Arivialität nachjagten, getrost entgegen.

Werbeet war von biefer Erflärung fo aufgeregt, bag er, obgleich von feiner Ruhe sprechend, boch mit glübendem Antlit in dem fleinen Zimmer auf und nieder ging . . .

Ich fühle, fuhr er, als die Freunde beforgt schwiegen, ich fühle, was an biesem meinem Aufenthalt unter Ihnen, meine Herten, für meine Position bebenflich ift! Man halt mir jenen Corpsgeist entgegen, der mir es unbedingt verbieten solle, Andre aufzusuchen als Meinesgleichen. Wie des esfutien in Freiburg erzogen werben, chinessisch abseichlossen, so sollen wir Offiziere leden! Warum benn? Warum benn mit gebrochenem Herzen unter der Kahne stehen? 3ch bin vom Abel, meine Vorsahren bedetten die Schlachtseber vieler Campagnen, soll ich die Erbschaft ber alten

Borurtheise übernehmen und biese tolle Einbildung meiner Standesgenoffen dadurch unterstüben, daß ich meinen Berstand a priori gesangen gebe und die Anmasung und wieder der Drbnung und Wieden der Drbnung und bes göttlichen Rechtes gehen? Rein, ich weiße es leiber, ich din ein weißer Nabe in der Armee und nie auch werd' ich dazu kommen, ein revolutionarer Offizier wie Cronwell oder Napoleon zu sein, aber dieß sühl' ich, wenn ich von der Glorie des Kriegerstandes träume, dens' ich eher an Cronwell und Napoleon als an unste Wachtparadengenerale, die loyale Abresseu unterschreiben, jeden Eistlisten spießen wollen und sich mit Frau und Kind bei allen sonservativen Demonstrationen nur wie für ihren Schlafrod und ihre Pantossel beteiligt haben.

Diefer Erguß eines gereigten Bahrheitsbranges murbe auf eigenthumliche Urt unterbrochen. Der Brieftrager fam und brachte Danfmar Wildungen eine couvertirte Einsabung zum nachften Reubund Balle.

Bie fommt ber Glang in unfre Butte? fagte Leis benfroft.

"Eingeführt burch ben Borftand," bemerfte Louis, bie Rarte von allen Seiten betrachtenb.

Danfmar aber fagte halb ftaunend, halb lachend: Sonderbar, bas ift bereits bie zweite Einlabung.

Bor vierzehn Tagen erhielt ich bie erfte, bie ich nicht benugen fonnte. Und auch biefe wird liegen bleiben.

Man rechnet auf Ihre Erbschaft, sagte Werbeck. Wenn biese in die Bundestasse flosse, Freund! Sie burften Orbensstatiten schreiben, welche Sie wollen, nur eine Aussteuerkasse, nur eine Nentenanstalt damit verbunden . . . o bas Gelb! bas Gelb!

Go viel ift flar, bemerfte Dantmar und ichloß bie gegenseitigen Mittheilungen, wir find icon von einem rathielhaften Gefpinnft bebenflich umwoben. Unfer Schidfal baben wir nicht mehr frei in unfern Sanden. Beobachtet wurden wir langft, aber jest merfen wir fogar Die thatigen Gingriffe in unfre Entichliegungen. Aufforberung genug jur Borficht! Unfre Bunbesibee wollen wir fich von felber fortpflangen laffen, noch ohne Form und Berabrebung, bie bie Beit ba ift, einmal einen Zag, irgenbmo im Auslande ober an einem fonft verfdmiegenen Orte auszuschreiben und ba ju feben, mer fich findet, wer fid) fcon auf une befennt. Ronnt' ich an einem folden Bunbestage fagen : Sier habt 3hr bie elaftifden Springfebern, bie leiber auch ber Bebaufe bebarf, um fich oben ju erhalten! Bier habt 3hr Dittel, um bulben ju fonnen, verfolgt ju werben und Die au troften, die um unfertwillen leiben! Sier leg' ich Die Erbichaft ber alten Templer ben neuen gu Fugen,

die erworbenen Gnter bes alten Rreuges ben Befennern bes neuen -

Bitte! rief Leibenfroft, nicht so viel Wind! Das Bapiergeld sliegt davon. Es ging mir jüngst so mit zwei Thaterschienen, als ich auf der neuen Brück stand und in meinem Bortemonnate einen Dreier für einen Armen suche. Ehe ber Bügel zustappte, schwammen die Bögel schon den Strom der Bergessenheit hinunter.

Danfmar, ber sich nicht ftoren ließ, fuhr aber fort: Wenn ich mir dachte: Man gründete Schulen für freie Religionsbetenuntisse, stiftete Stipendien auf Universtäden für bestimmte Aufgaden unabhängiger Wissenschaftlich arbeitete ben Zesuiten entgegen, die sich abertall Kirchen tausen tonnen, um zu predigen, während die gange beutsch-fatholische Bewegung gescheitert ift an der Armuth ihrer Befenner! Keine Kirche that sich auf. Kein großer geseierter Theolog konnte sichergestellt werden. Reine neubegründete Schule konnte Freiunterricht gewähren, während alle alten Institutionen, die sich überlebt haben, gleichsam ihre durren Arme ausstreden und nur um des Mammons willen, den sie in vollen Truben besigen, die Massen an sich zieben!

Werbed ichnttelte Danfmarn bie Sanb.

Bergagen wir nicht! Es fommt ein Geistesfrühling!

Ergriffen fclugen Alle ein.

Gebenken wir bes Fünften im Bunde, Siegbert's! fagte Leibenfroft. Wir Alle find zu fturmifch! Louis Urmand und Siegbert find unfre fanften Johannessiunger! Ihre Wege find bie ber Liebe! Sie wirfen vielleicht mehr als wir!

Damit gingen bie Freunde. Werbeck zu seiner Gattin, um ihr ben neuen Berwandten anzufündigen und fie auf seinen Besuch vorzubereiten, Seidenfrost in die Willing'sche Anstalt, um bort den Tag seiner Abreise zu vernehmen. Dansmar und Louis wollten forschen, wo Otto von Dystra wohne. Leidensfrost sonnte es ihnen schon fagen: In der Stadt Rom.

Louis und Danfmar gingen in bie Stadt Rom.

## Neuntes Capitel.

## Die Stabt Rom.

Muf einem feibnen Ranape, ben Ropf in ein Rudenfiffen gelehnt, ein großes Rupferwert burchblatternb, lag ein nicht mehr junger Mann wie ein Tafdenmeffer aufammengeflappt. Der faft haarlofe Ropf mar von einer eigenthumlichen fois julgufenben Bilbung. Die hohe Stirn, Die freien Schlafe leuchteten faft dinefenhaft, bagegen mar bie Bflege bes Bartes turfifch. Die Augen zwinferten aus mehr ovallanglichen als runden Soblen und lagen tief verfentt. 11m ben Mund, ber guweilen aus einer Bernfteinfpige eine Cigarre wieber neu anblies, erfannte man tros bes reichen gefarbten Bartwuchfes bie judenben Schlanglein ber Ironie und Sature, Die fich zuweilen in große Falten vermanbelten, wenn ber Conberling bas Buch fortlegen, bie Cigarre aus bem Munbe nehmen und über irgend etwas, was ihm ploblich einzufallen ichien,

laut lachen mußte. Ein bunkelblaufammeiner Schlafrod mit gelben Schuren befest hüllte bie fleine Figur bes tahlföpfigen Schwarz-Bartlings behaglich ein und versmehrte ben orientalischen Typus, ber noch burch die Borhange bes Jimmers und ben mit gewirften Teppichen bebedten Jußboben erhöht wurde.

Das große von bem die behaglichste Siesta genießenden Manne durchblätterte Aupferwerf waren die Abbildungen der in Riniveh ausgegrachenen Denkmäler. So sehr ihn diese abenteuerlichen Steinmäßen, diese kolossalen Thiers und Göhens Steinbilder zu interesstren schienen, so frisch und rege mußte doch auch noch ein anderer in ihm nachwirkender Gegenstaud ihn ergreifen. Dieser war komischer Art, zum Lachen reis zend, zum lautesten Lachen . . .

Bor ihm, der zusammengekauerten, mit einem türtischen Bez auf dem Haupt bedeckten Gestalt, stand auf einem runden Tische eine, wie es schien, längst ausgekruntene Chotoladentasse und eine Karasse frischen Wassers, die ebenfalls satz ganz geleert war. Der weiße Porzellansosen verbreitete eine angenehme Wärme und die Größe der Fenster bewirkte, daß trot der Borhänge und der unfreundlichen dustren Rovember Witterung das Immer noch leidlich hell war, obgleich es schon weit über Mittag schien.

Der fleine Bewohner biefer behaglichen, burch Treibhausblumen geschmudten Raumlichfeit tlingelte nun. Gin Schellenzug hing grade über seinem etwas zu vollfommenen Ruden.

Ein Reger in phantastischem, boch warmem Anguge trat ein. Er hatte eng anliegende, rothe Unterkeiber, die bis zu den Füßen gingen. Die Füße waren mit gelben Stiefeln bedeckt. Doch über den warmen Unterkleidern hing eine griechische kurze Jade und noch ein eben solches sehr weites, aber kurze Beinkleid. Die Jade und bas zweite Beinkleid reich mit Goldertessen geschwändt. Um den Halb hing dem Schwarzen ein start vergoldeter Reisen, der boch wohl inwendig weich gefüttert war und eine Cravatte von Metall vorstellen konnte.

Run, Spartafus, wurde ber Reger von feinem im Lachen fich enblich beruhigenben herrn angerebet, ift Alles bereit, wenn meine Gafte tommen und mit mir fpeisen werben?

Spartafus nidte.

Roch immer traurig? fagte ber Andre. Siehft bu nicht, baß ich lachen muß?

Damit lachte fein herr und rief ben Diener naber. Berftreue bich, Spartatus, sagte er und zeigte ihm einige von ben Bildern in bem großen Rupferwerke. Siebe, fo bauten bie Menfchen ihre Kirchen, als noch ber gute Brophet Jesus nicht auf Erben mar -

Spartafus verneigte fich bei bem heiligen Ramen. Damals, Spartafus, als man so baute, war vom Taufen noch nicht bie Rebe. Die Menschen waren blinde Heiben, wie es du und beine Allen in Angora waren. Aber Priester hatten sie boch und in einer solchen Zelle, wie du da siehst, dählten sie vielleicht, was ber Klingelbeutel eingebracht hatte, ber sicher auch bei jenen Göhendienern, wie hier, herumging.

Spartafus nidte ftumm zu biefen in englischer Sprache geaußerten firchlich archaologischen Bemerfungen.

Ift Cicero noch nicht gurud? fragte ber Freund ber babylonischen Baufunft.

Spartafus fcuttelte ben Ropf.

Du bift fprachlos, armer Spartafns! Du hast unfre treuen Reifegefährten verloren. Die Papageyen find fort, die Uffen und bie Meerfagen nun auch. Wer weiß, ob ich nicht auch . . . .

Spartafus warf sich Otto von Dystra — beun bies war ber humoristische, kleine Eigarrenraucher, ber Türke im Schlafrod — auf dies gezogene: "Ob ich nicht auch" mit leidenschaftlicher Gebehrbe zu Kußen... Better, was foll Das? rief Dyftra und brachte mit gespistem Munde einen Laut, etwa wie: Huit! hervor, ben man mit bem Klange einer fraftig geschwungenen Beitiche vergleichen fonnte.

Die Wirfung war elektrifch. Spartafus fprang nach biefem Buit! auf, als ware er wirflich von einer Beitiche getroffen worben.

Da — aqua fresca — Huit!

Spartafus hatte bie leere Caraffe von feinem herrn bezeichnet erhalten, ergriff fie und fprang hinaus wie ein hund, ber zum Apportiren breffirt ift.

Wie er bie Thur zum Borzimmer öffnete, stand braußen ein Mann in einem mit Belz verbrämten grunen Schnurrod, eine Mute in ber Hand...

Spartafus wollte ihn nicht einlaffen . . .

Ein fraftig gepfiffenes wieberholtes huit! aber unterbrach wieber feine bienstfertige Zurudweifung und ber Frembe, ber es für Dyftra nicht war, trat ein.

Willfommen! Willfommen! fagte Dyftra mit freubiger Begrußung und reichte bem Eintretenben, einem schlanfgewachsenen, nicht mehr jungen Manne mit fraftigem rothem Bartwuchse bie zarte, fast weiblich weiche Hand. Willfommen, Inspettor! Meine Borsimmerteufel haben boch fonft fein fo ichlechtes Besbachtnif . . .

Es muß wol ber Andre fein, sagte ber Eintretenbe, ben ich in Buchau gefeben habe . . . wie foll man biefe beiben geputten Schornfteinfeger nur unterscheiben —?

Der Eine, sagte Dyfira und nöthigte den Besucher sogleich jum Sigen, der Eine ift so alt wie der Andre, gleicher Buchs, gleiches Haur, gleiche Rüftern und Bahne haben sie auch. Aber der Andre, den Sie von Buchau kennen, hat ein Mahl wie eine Erbse groß am Kinn, eine sogenanne Kickerebse und der zu Liebe nannt' ich ihn Siere . . .

Cicero! Gang Recht! Ich glaubte, Gie hatten ihm biefen Ramen feiner ftummen Berebtsamfeit wegen gegeben.

Englisch macht Sieero seinem Ramen Ehre, aber bas Deutsche will sich ihm nicht recht abgurgeln. In Deutschland mag er seinem Ramen burch die Kichererbse Ehre machen, von ber Martns Aullins ben Beinamen empfing. Der Schlingel da heist Spartalus. Ich gab ihm diesen Freiheitsnamen, als ich ihn von einem Pflanzer in Charlestown loskauste. Spartalus und Ciero sind Brüder, Kinder eines Kammerdieners bei Sr. Majestat bem Kaiser irgend eines Negerstam-

mes in Angora. Wenn biefe Majestät gern einen neuen Rock anziehen will, verkauft sie regelmäßig die Kinder ihrer Lakaten wie junge Kapen. So kamen Beide nach Charlestown, wurden da getauft, gingen zehn Jahre bei der Peitsche in die Schule und wurden von mir angekauft, weil ich ein sehr tyrannischer Henren zu den den einer afrikanischen Majestät kennen, werden sich mit Gedulb in die meinen sinden, werden sich mit Gedulb in die meinen sinden. Statt der Beitsche brauch' ich aber nur den Laut davon zu geben und habe dieselbe Wirkung. Wie geht es Ihren, Inspektor? Ich freue mich, daß Sie so date Ruine an dem malertschen Strome ankaufen kann?

herr Baron, wirklich, bas alte Steingeroll? Bas wollen Sie mit einem fo unwirthbaren Boben?

3ch bin fein Defonom, Mangotd. 3ch fomme gum erften Male wieder nach längerer Tennung auf biefe deutschen Fluren und bin vom Anblid ber liebenswürdigen feubalen Erinnerungen so hingeriffen, daß ich mir eine solche Ritterburg rein als mittelalterlicher Dilettant ausbauen möchte. 3ch denfe mir es reizend, in einem mittelalterlichen Gebaude mit allem Comfort und ben Gebanken ber neuen Zeit zu wohnen. Ein Kapitel von Boltaire, gelesen auf einem Burgföller, Caviar und Austern verzehrt in einem Uhnensaal! Die Zeiten entwickeln sich spiralförmig. Geben, Kommen, Altes, Reues. Ich sinde die Zage jener alten zerstörten Burg reizend. Der Blid über den Strom, zu den sernen blauen Bergen hin wedt allein schon jenen Krieden, den man nicht so leicht nuter andern geographischen Bedingungen erwerben kann. Nein, nein, es sie mein sester Ernst, ich kaufe diesen Kelsen, die Zerftörung, diese Eteinmassen, und bitte Sie, den Inspektor der söniglichen Garten, den Aussiche des beischlichen Schlosse Buchau, Ihren ganzen Einsluss anzuwenden, daß ich jenen Punft in Deutschlands außerstem Westen erobere.

Ich verfpreche Ihnen, mein Möglichftes gu thun, Berr Baron.

Wie kommen Sie so rasch wieder in die Restbeng gurud, Mangold?

Sie erinnern sich, baß ich, als Sie Buchau besachen und ben nabegelegenen Tempelftein erstehen wollten, um ihn ausgubauen — Sie erinnern sich, baß ich sagte: Ich folge Ihnen balb, ich bin gezwungen, bie Restbenz, bie ich faum vor vierzehn Tagen verlassen, sich wieber zu feben . . .

Longer - Living

Dyftra verfiel jest wieber in jenes Lachen, bas ichon vorfin feine archaologischen Studien über bie alten Bauten von Niniveh unterbrochen hatte . . .

Mangold (es war jener Inspettor des Gartenichlosses Solitude, der Auguste Ludmer von der Residenz entsernen sollte, nach Buchau versetzt und wirklich borthin abgegangen war) Mangold fragte lächelnd nach der Ursache seines Humors.

Sie wissen, Inspettor, sagte Dyftra, daß ich Ihren sich in Buchau, als Sie von Ihrem frühern Chef, dem Geheimrath von Harber erzählten, bemertte, ich glaubte gewiß zu sein, daß dieser Harber ein ehemaliger Befannter von mir ift, als ich noch bier studirte und leider zu sehr nur mit dem talentlosen Theile der erclusiven Gesellschaft zusammenkam. Richtig, es ist derselbe. heute früh, vor wenigen Stunden, hatt ich die lleberraschung seines Besuches. Er umarmte mich mit Förmlichseit und rückte mit der Bitte heraus, ich möchte ihm meine Liffen und Weerkaben, bie ich von Amerika mitgebracht, leihen, um Goethe's Faust zwechmäßiger in Seene zu seigen.

Er ift Intendant bes foniglichen Theaters geworben und hat mich in biefer Eigenschaft per Expressen jum britten Male aufforbern lassen, hieberzusommen. Ich mußte willfahren . . . In Dieser Eigenschaft? Sollten Sie vielleicht Die Gartenscene in Fauft arrangiren?

Bitte, ich unterbrach Sie, Berr Baron . . .

Sie muffen wiffen, ich habe biefes Gethier aus Amerifa mitgebracht, nur um es zu verschenten. Es ift mir perfonlich jur Laft. 3ch bachte: bu haft eine Denge Freunde und Befannte, Die fich ingwischen verheiratheten und vielleicht feine Rinber haben. Da verschenfft bu Bapagenen. Einige Mabden blieben unvermablt, wurden alt und fehnen fich nach Gegenstanden ihrer Bartlichfeit. Bur biefe bracht' ich einige Eremplare einer vorzüglichen Gorte Binbfpiel-Binfcher mit, Die in Bofton burch eine leber - Rreuzbegattung febr gut gezogen werben. Die Uffen und Meerfagen hofft' ich bei einigen alten Junggefellen, Die fich felber raffren und bei biefem eblen Beichafte ftunbenlang aubringenb ohne Unterhaltung fint, loszuwerben. Die Bapagenen bin ich los. Die Boftou'fden Windfviel-Binfcher gleichfalls. Aber meine Affen und Meerfagen blieben mir auf bem Salfe. Bo ich binborchte, um fie an Rin-Desftatt auszuseben, hort' ich: Befter Freund, bas 216lofungegefet! Berfonalftener! Unfre Grundgefalle! Die Laubemien! Ginfchranfungen! Berringerung bes Sausftanbes! Drei Stallfnechte entlaffen! Die verbammten Meerfagen blieben mir; ba half 3hr



ehemaliger Chef aus ber Roth. Er wollte biefe verteufelten Thiere nur haben, bamit fie bas Ballet als Dobell ftubirt. 3ch habe ihm aber flar und beutlich bewiesen, bag bie bramatifche Runft in einer folden Entwidelung überall in Europa, Affien und Afrifa begriffen mare, bag fie ohne ein Sulfe und Ergangungepersonal von lebenbem Geflügel und vierbeinigem Bethier nicht besteben tonne. Er murbe fich ein Berbienft erwerben, wenn er bie Bauberflote, bie hoffents lich in Deutschland noch nicht vergeffen ift, mit einer wirklichen Menagerie neu in Scene feste. Diefe Ibee fchien ihm im hochften Grabe einleuchtenb. 3ch fchilberte ihm, welches Auffehen er machen murbe, wenn er bie unfterbliche Bauberflote Mogart's neu ausftattete mit Deforationen, neuen Roftumes, Bafferfallen (ba ich ben Niagara fenne, murb' ich ihn unterftugen) mit Reuergluten, befonbere aber mit wirflichen lebenben Thieren, hochftene bie Schlange ausgenommen, bie bies herrliche aguptifche Freimaurermarchen eröffnet . . .

Ercelleng finb Freimaurer -

Dich sage Ihnen, Mangold, es erschien ihm im höchsten Grabe plausibel. Die Bewegungen einer sterbenben Schlange, sagt' ich ihm, wurben sowol meine beiben Bebienten, wie ich selbst, ber ich solchen

Scenen genugiam beimobnte, ibm bochft anichaulich vormachen. Dann bewies ich ihm, wie die Thiere, Die bas Glodenfpiel banbigt, wie bie Beftien, bie ben Papageno erichreden, wie die Gestalten, die bem Tamino aurufen : Burud! burd ibre Naturlichfeit ben Reis bes Abende nur vermehren wurben. Genug, es ift befchloffen, bag ich meine Affen und Meerfagen fur immer los bin. Die Roften fur beren bauernbes Engagement beim foniglichen Softheater - ich nannte ihm alle alten Stude, wo fie tonnten angebracht merben - hofft er aus Erfparungen bei Dichterhonoraren au beftreiten. 3ch hoffe, Die beutsche Literatur leibet nicht barunter, fonft nahm' ich bie Thiere, Die Cicero eben in ben Deforationespeicher bes foniglichen Theatere gefahren hat, gern wieber jurud, fo unausftehlich mir auch nachgrabe ihre Capriolen und ihre menfchenahnlichen Bertraulichfeiten wurben.

Ein lautes Schluchzen im Borzimmer unterbrach biese von dem kleinen im Borzimmer gravitätisch auf und abschreitenden Mann launig vorgetragene Erzählung.

Mein himmel, was ist benn Das wieder? rief ber Tourift, der sich gern einen Weltspaziergänger nannte; heulen diese schwarzen Kaiserlafaienjöhne um meinen verringerten Hosstaat? Damit öffnete er, pfiff fein: Huit! und fragte auf Englisch: Was gibt es ba? Cicero, was plagt bich wieder? Kommt bir wieder was vom bofen Geiste vor, ben ihr schwarzen Engel in Angora als weiß angebetet habt?

Obgleich Cicero der Beredtsame hatte fein follen, fo war es boch Spartafus, der bas Bort ergriff und mit untermischtem Schluchzen die Worte vorsbrachte:

Popo fort — Wauwau fort — Zickick fort — Prinzeß Bompadour fort — Alles fort —

Um biese Rameraben macht Ihr ben Larm? Ihr Rarren! Hol' Guch ber weiße Geist und Inoch ein aschgrauer! Die gange Stadt Rom hier wird über Guer Heibenthum zusammenlaufen — Schämt Euch —

Richt die Thiere fneipen uns, fagte ber berebte Spartakus mit ber goldnen Ringcravatte (Cicero trug eine filberne), nein, Maffa! Du fagst auch: Spartakus fort! Cicero fort!

Ah, Das ift Guer Kummer? Ihr benft, ich nahm Euch nur mit, um Euch an meine alten Freunde zu verschenfen, wie meine Bapageven und Boston'ichen Windspiele Binscher? Spartalus und Cicero ichluchzten bejahend und verriethen, bag Das ihr ganger Rummer mare.

Sat Euch vielleicht ber Geheimrath von Sarber icharf in's Auge genommen?

Ja, Maffa! fagte Cicero.

D Das ift einzig, wandte sich Dystra zu Mangold. Die Zauberftote scheint Ihrem Chef zu Kopf zu steigen. Es ist ihm etwas von einem Mohren Namens Monostatos eingefallen. Geben Sie Ucht, er hat es in seinem wüthenden Gründlicheitseiser auf meinen Cicero abgeschen, um die Borstellung vollkommen zu machen. Rein, nein, Ihr schwarzen Kransköpse, ich hatte zwar so etwas im Sinne, dich Cicero an die Kürstin Wässmöse, die Spartafus an Comtesse Diga zu verschenken, allein da Ihr Sach au Gemelse Diga zu verschenken, allein da Ihr Euch nur ein moralisches huit! mit der Inngenpeissche geben, so will ich haten und Euch so lange bei mir behalten, als wir Alle zusammen das Klima von Buchau hinterm Rheine vertragen können.

Wie bie beiben Reger biefe Troftesworte hörten, fliegen fie ein heulendes Frendengeschrei aus, füßten Opftra's Sanbe und wollten fich vor ihm niederwerfen, was er aber mit ben Worten verhinderte:

But! But! Es ift fcon abgemacht! Corgt fur unfer

Diner und betrinkt Guch erft, nachbem 3hr fervirt habt, bort 3hr?

Mit biefen Worten folog Doftra bie Thur und fonnte nicht anbers, als Mangolben Recht geben, ber uber biefe Scene feine Freude außerte . . .

Welche Dantbarteit! fagte Mangolb. Welche Singebung und Liebe! Sie wurden lange bei und fuchen burfen, bis Sie fo viel Unhanglichteit fanben.

Diefe Treue fteht boch und niedrig, wie man es nimmt, antwortete Duftra. Es ift bie magnetifche Bewöhnung biefer Menfchen an meine Berfonlichfeit und nicht nur bie morglifche Berfonlichfeit, fonbern gradezu bie phyfifche. Bir ignoriren in ber That ben Rorper gu fehr, wir achten ihn ju gering und find barum auch im Beifte gurudgeblieben. Wenn man bie Menichheit immer nur bem Beifte nachjagen fieht, fo fommt fie aus ber Bahn ihrer Ratur und verirrt fich aus lauter intellectuellem Drange oft in's Graufame und Unnaturliche. Dir ift biefer gange Birrwarr in Europa ein unnaturlicher, bem innerften Menidenthum entrudter. Wir baben uns zu febr auf bie Botengirung unfrer Empfindungen verlaffen, find in ben feinen Sonnenftaubchen ber ibealifchen Belt ju febr verloren! Riemand will irren, Jeber will mahr fein und Alles lugt. 3ch fuche Menfchen,

Die bas Gebeimniß bes Dafeins in fich felber fuchen, in ber Entwickelung ber Ratur, Die ihnen bie Geburt einmal mitgab, ich finde fie nicht. Gin Gefpinnft von 3beologie, bas bier Alle in Rirde, Staat, Gefellichaft beberricht, umwidelt bie Sandlungen biefer gangen Generation, Die in himmlifden Leibern icon auf Erben manbelu will und in Born und Buth gerath, wenn fie an bie Bebingungen ihres Dafeins, bie Luther bod ben alten Dabenfad nannte, erinnert wird. Aber mas wollte benn mein alter Freund ber Intenbant? 3ch ftaune, wie gehanfelt und genarrt ich biefen ehemaligen unanftelligen Dann verließ und mas fur ein großes Thier ich in ihm wiederfinde! Diefem Manne übertragt bie unverbefferliche Stifette bes Sofes bie Rurforge fur ein geiftiges Inftitut! Das erinnert mich an bie ruffifchen Generale, bie man in Mostau gu Direftoren ber fconen Runfte und Wiffenichaften macht.

Ich habe, berichtete Mangold, zehn Jahre mit biefem Manne gemeinschaftlich bie Gartenkultur ber foniglichen Luftichlöffer gespliegt und ihn als einen zwar beschäranten und in der Erzlehung vernachlässigien in ber bennoch ehrgeizigen und in seiner Art wirflich thätigen Menschen kennen gesent. Da er das Große nicht fassen mus überschen fann, batt er sich an das

Rleine und gieht alle Begenftanbe feiner Umteforge in biefe geringe Cpbare berab, in ber er vermittelft feiner abligen und Sofwurbe boch groß ericheint. 218 gehorfamft Untergebener ließ ich ihn walten und fchalten und that boch Das, was gethan werben mußte. Meine 3been murben, wenn er fie mir gegenüber auch beftritt, aubern Menfchen gegenüber bie feinigen und regelmäßig gefchah es, baß er fie bann auch mir gegenuber als feine Befehle ertheilte, indem er entweder feine früher abweichende Unficht vergeffen hatte ober fich feines flugen Sandgriffes ichon bewußt mar. Denn ohne Schlaubeit ift er nicht und von ber Boritellung, bag alle Menfchen im Grunde ichlecht find und gegen ibn fonsviriren fonnten, entlebnte er noch Die gange Thatfraft, beren er fabig ift. 3ch fpreche icharf über ibn, weil man mir in feiner Umgebung übel mitivielte. 3ch bantte meinem Schidfal, von ihm frei zu fein. Da laft er mich burch einen Erpreffen von Buchau holen, bezahlt bie Gifenbahn, alle Roften ber Reife und bietet mir an ... Bas benfen Gie mol?

Daß Sie ihm feine eignen Gewachshauser vor bem Binterfroft fcupen sollen?

Rein, herr Baron! Ich mochte meinen Boften, bem ich vorftebe, aufgeben und mich von ihm in feiner neuen Berwaltung auftellen laffen.

hören Sie, sagte Dyftra, Das erinnert an bie Unhanglichkeit meiner Mohren! Darin find' ich Rasturwarme, Liebe, Geistedinftinkt!

Benn es Das mare! Rein! Er gestand mir offen, bag er fich nicht gang ficher in feiner Sphare Er hatte einen Sachfundigen fich empfehlen laffen. Der aber mare ein Spotter, lache oft fonberbar und blingle ben Anbern au, Die mit ihm in einem Romplotte ju fteben ichienen. Das Runftwefen lerne fich! Weg mit biefen Intriquanten! 3d brauche nur ehrliche Menfchen um mich, Menichen, Die nicht binter meinem Ruden Berichwörungen machen! 3ch bin bie Sauptfache an biefer Runftanftalt! Sie fenn' ich, Mangold, Sie finb treu und brav. Bleiben Sie bei mir. Ich brauche unter biefem geriebenen Bolfe Ginen, ber es mit bem Chef mahrhaft aut meint, und Das feben Sie boch felbft, ber Chef muß ber Chef fein, ber Chef ift immer bas Bange, ber Chef ift bie Unftalt felbft!

Und was thaten Sie auf biese Bitte, bie charafteristisch ift?

Ich schlug fie ab.

Sie find hartherzig, Mangold!

Ich fehre nach Buchau zurud. Diese ablige Fasmilie, ber ich Treue und Anhänglichkeit genug bewies

wie ein hund, hat mich auch mishandelt wie einen Sund.

Sie find erregt, Mangolb?

Mit Füßen hat sie mich getreten — im herzen fühlbar — 0, herr Baron — ich sagte schon, ich bin ein Mensch ohne Rassinement und passe nur nach Buchau. Kausen Sie sich ben Tempelstein! Aus bem töniglichen Gartenamt hört' ich, daß kein Gelb a ist, jeht Ruinen auszubauen. Sie bekommen ben Belsen, bekommen bie Seteine, die Wiesen am Berg, auch die Ruinen ber alten Tempelabtei, die noch Jeden sehen mit Geben der ruhig als Rachbarn und Sie erzählen von Ihren Reisen, ben taussend Denswürdigseiten, die Sie gesehen...

Darf ich nicht wissen, Mangold, warum Sie bie Menschen stiehen... ich habe die große Schwäche, au Andern praftische Psychologie zu treiben. Im gewöhnlichen Leben nennt man Das neugierig sein.

3ch fliehe nur die fclimmen - vielleicht finden fich gute, die wir mitnehmen -

Mangold fagte biefe Borte mit einem vertraulich blinzelnden Auge, fodaß Dyftra lachte und fagte:

Mangold, Sie find minbestens vierzig Jahre, aber ich fage Ihnen, Schwab, Sie find verliebt! So fann nur ein Berliebter blinzeln.

Mangold ftrich feinen rothen Bart und bie mafferblanen, klaren Augen leuchteten vor innerer Bewegung.

Sie sind ein gereister und fluger herr, rathen Sie mir, herr Baron — sagte er und ergabite ihm nun ausörberft die Antnupfung seines Berhaltnissen nit Auguste Ludmer und das Ende bedselben. Otto von Opstra hörte theilnehmend zu und fand die Intrigue, ihn zur Entfernung einer lästigen Anverwandten zu benuhen, abscheulich, seine Leichtglaubigseit aber, wie er ihm offen gestand, somisch. Ieber bas Gewissen, das sich Mangold wegen Augusten's Selbstmord machte, tröstete er ihn mit ben Worten:

So ift nun einnal unfer Leben, bag Einer bes Unbern unbemußter Morber wirb! Die größte Liebe fann fic jur Beranlaffung wechfelfeitigen Berberbens werben. Darüber, bag man jum Bertzeuge ber Borfehung gewählt wurde, hat ber Mensch fich fein Gewissen machen.

Da ich nun boch einmal hier war, fuhr Mangolb fort, fo führte mich's wieber ben Spuren bes ungsudlichen Mabchens nach. Go bort' ich auf einem einsamen Rirchhofe, baf fie hier eingescharrt wurbe und ein alter Mann ben Sarg begleitet hatte. Mit einer schwarzen Binbe? frage' ich. Gang recht, hieß es. So war es Derfelbe, ben ich an jenem Abenbe bei ihr traf und mit bem fie früher gegangen war. Daß er ihrem Sarge hatte folgen tonnen, überraschte mich boch. Ich beschof, ben Mann aufzusuchen. Auf nähere Erfunbigungen hört' ich, daß er Murray hieß und ein Engländer sein sollte...

Wie nannten Sie ihn? fragte Dyftra aufmerkfam. Murray, wieberholte Mangolb und fuhr, ba Otto von Dyftra nichts weiter zu erinnern fand, fort:

Ich glaubte, ein so leichtsinniger alter Mann, ber an ein unglüdliches Wesen biefer Art Ringe und Armspangen verschwender, wurde im Glau, und Wochleben, wenigstens anftändig wohnen. Wie erstaunt ich, als ich ihn aussuch wenden wich in die buntestken und entlegensten Gassen verlor. Endlich Brandpasse Rr. 9 fand ich in einem Hinterhose über drei schwindelerregenden Treppen, mitten in Armuth und Elend, seine Wohnung, aber ihn selber nicht. Er war vereist. Diese Aussungtig gad mir einen Bermietherin, bei der er zwei elende Kämmerchen auf einer offnen Galerie hinter Eisenstäden bewohnte. Das Machgen wußte wenig mehr von Master Murray, als daß er ein Geighals sein müßte, der in Anfällen von Großmuth schöne Geschenke mache. Sie zeigte mir einen

fostbaren Ring, ben fie von ihm für ein Glas Baffer befommen hatte . . .

Das ift Diogenes in ber Tonne! fagte Dyftra. Er zieht ein Glas Wasser allen Capweinen vor. Man fommt zulest bahin.

Freilich auch, fuhr Mangold mit einer Art schamhafter Berlegenheit fort, freilich auch bargebracht von so weißen, garten handen, mit so freundlicher Miene, unter so rührenden Umgebungen! Dies Madchen, Louise Eisold ist ihr Name...

Teufel! sagte Dystra; Sie sind sehr verliebter Natur, Inspettor! Und die neue Bekanntschaft schlug ein, sie geht mit nach Buchau und wir sind vom Frühjahr au zu Drei Rachbarn?

Das ift noch weit im Felbe!

Rene Schwierigfeiten?

Das Mabchen lachte mich aus, als ich ihr gleich nach bem britten Worte fagte: 3ch mochte fie beirathen . . .

Sie hielt Sie mit Recht fur einen Don Juan.

Mangolb feufste und verrieth, bag er noch nicht am Biele feiner Bunfche war. Leiber, fagte er, ift fcon Einer ba, ber bie hand auf fie gelegt hat...

Laffen Sie fich nur nicht wieber wie bei ber Auguste -

Rein! Das hatt' ich gleich weg, ich gefiel ihr beffer als ber . . .

Mangold nahm Anftand, Danebrand's Buchs zu erwähnen. Der Baron war eine Miniaturausgabe von dem Schleswiger Kanonenträger. Er unterbrach sich:

Eine, fagte fie, gefällt mir an Ihnen!

D bie Rofette!

3hr Amt, sagte fie, 3hr Wohnort, fern von hier, weit weg, in der schönen Gottesnatur — weg von diefen elenden Menschen, von diesen Dachkammern, diefen Kapen und Rachteulen — die aber doch noch beffer als die Menschen find . . .

Sprach fle fo? Saben Sie in Buchau auch eine Leifhbibliothet, Mangolb! Biel Bucher werben Sie fur bie Dame nothig haben.

Birflich! Manchmal wie ein Buch! Cogar in Rebensarten, Die fich reimen -

Mangold, Mangold, vorsichtig! Die Emancipation ber Brauen fing bei ben Grifetten an und scheint jest bei ihnen wieber aufzuhoren . . .

Borfichtig herr Baron? Diesmal bin ich's. Sie sollten fie feben, unter ihren kleinen Geschwistern — fünf, sechs Geschwister . . . wie wir vorgestern Abend Alle Bunich tranken . . . ba . . .

Bas? Schon Bunich? Und boch noch Tugenb? Berr Baron, wenn ich wo fage: hier gefällt's mir, bann muß es luftig bergeben. 3ch legte gleich But und Stod ab, bie Belbborfe heraus, Raffee, Ruchen, Alles herbei! . . . was fonnte fie machen? Die Rinber fprangen ja bedenhoch. Gie hungern ja halb. 3d nahm Befit von ber Familie, als mar's ichon meine eigne. Sie weinte faft, erft vor Born, bann por Scham und gulett vor Rummer und Liebe gu ben Rinbern. Die ledten und ichledten! 3ch pfiff ihnen Liebden. Das jungfte nahm ich auf ben Schoof und füßt' es mit meinem garftigen rothen Bart und füßt' es gang wund. Aber es ftrampelte und gaufte mid und ich gefiel bem Burmden. Die Louise weinte und bat mich gulent flebentlich, ich follte geben; es fame Giner, ben fie felbft nicht mochte, ber fie aber liebe und ben fie murbe nehmen muffen. Da ging' ich und am Morgen war ich boch wieber ba und fag wieder bei ihr am Nahtifch , fie mocht' es leiben ober nicht und bie Tafchen hatt' ich wieder voll Aepfel, voll Ruffe, voll Birnen. Da murbe benn ausgetheilt, gefprungen, gefungen. Danebrand, fo beißt mein Rebenbubler, tam gar nicht. 3ch will ibn in ber Willing'ichen Mafchinenfabrit befuchen und ihm aufrichtig meine Borftellung machen. Er wird in fich geben, er ift ...

er hat . . . Rurg, Baron, ich bring's ichon babin, bag ich ein gesunbee, gutes, frifches, saubres, geicheutes Mabchen heimführe und gleich bas gange Reft mit Kindern auch ausnehme und in Buchau Alles lebendig damit mache. Haten Sie sich nur bran! Das Gartenamt schlägt Ihnen den Tempelstein zu. Man braucht Getb, um die Erinnerung an Herrn von Harber's Berwaltung zuzubecken! Daun bauen Sie aus und was die Frau Liebste anlangt, mein' ich saft, es ware nun auch für Sie Zeit, herr Baron . . . .

Duftra fdwieg. Der Jubel bes Mannes rufrte ihn. Richts fur ungut, herr Baron . . .

Es ware Zeit! sagte Opfira. Er nahm ben Feg ab. Seben Sie nur meinen chinefischen Ropf, ben bie Jahre geschoren haben, vielleicht auch ein wenig ber Sonnenstich von Rubien und Abyssinien . . .

Cicero trat bei biefem Alte ber Selbstertenntnis, ben Otto von Dyftra vor bem Spiegel ausstührte, ber fürgt ein und melbete mit Staunen und Befangenheit, bag es erft vier Uhr und einer ber Gafte schon ba ware.

Es war ber Pfarrer Rubhard, ber bem Schwars gen folgte.

Erfdreden Sie nicht, Baron - fagte Rubhard,

ver in schwarzem Frad und noch weißerem gebleichten haar, als wir fruher an ihm faben, eintrat — er-schreden Sie nicht, Baron! Ich weiß, Sie biniren um funf —

Bester Pfarrer, ich habe noch feine Toilette ges macht . . .

Thun Sie Das in meiner Gegenwart! Legen Sie sich keinen Zwang an! 3ch komme früher, weil ich Sie —

Er fah auf ben Inspettor, ber ichon im Begriff gewesen war, fich zu empfehlen . . .

Abieu, herr Baron, fagte Mangold.

Stor' ich? war Rubhard's höfliche Entschulbigung. Bir waren schon nahe baran, grabe ben Pfarrer zu brauchen, bemerkte Dyftra mit Beziehung auf ben heirathswuthigen Mangold . . .

Rein, nein, fagte Mangold, so weit find wir noch nicht. Aber Sie sollen's bald erfahren. Roch einige Tage bleib' ich. Wegen bem Tempessein fonnen Sie getroft oben anfragen. Und nun Ableu, herr Baron!

Damit empfahl fich ber gute Mangolb bis auf Weiteres und ließ ben ihm fo wohlwollend gesinnten Baron mit Rubhard und Cicero allein.

Schon gut, fcon gut, Cicero, bemerfte Duftra,

beruhige bich nur! Roch eine Stunde ift Zeit. Liegen ba meine Rleiber? Gut! Jest geh!

Cicero ging erleichtert. Die beiben Manner, bie und an die fern in Italien unter Goldorangen ichwärmende Olga Wäßamstoie erinnern und die ganze Berwidelung einer zu tragischen Konstitten reisen Kamilie zurüctrusen, ftanden sich allein gegenüber. Otto von Opstra schlug die großen Kupferwerte zu, räumte den Tisch in Ordnung, trug Rudhard selbst einen Sessel zu und verrieth, daß er doch nicht moderner Philosoph genug war, um über Das, was zwischen diesen ehrwürdigen, ruhigen, gesaßten Besucher und ihm jeht zu verhandeln sein mußte, ganz ohne Erregung zu bleiben.

## Zehntes Capitel.

## Selenen's Schule.

Was bringen Sie, Rubhard? begann Otto von Opfira. Rachrichten von meiner kleinen entflohenen Braut? Einen Gruß von der Kürstin? Sie sehen so trübe und bebenklich aus? Ober sind Sie unzufrieden, daß ich Sie mit meinen alten Jugendfreunden, dem General Boland von der Hahnenfeder und dem Ritter Rochus vom Westen heute zugleich zu Tische einstud?

Im Gegentheil, sagte Rubhard in seiner gemeffenen, immer ernften Weise. Man hört so viel von biesen beiben Mannern, bag ich mich freue, sie einmal von Angesicht zu sehen. Die Fürftin empfiehlt sich Ihnen; aber ... von Olga erhielt ich heute biesen Brief.

Lesen Sie ihn vor! fagte Dyftra, indem er Anftalten machte, sich anzulleiben und durch die Lestüre Rubharben Beranlassung geben wollte, sich zu fiellen, als bemerfte er feine Toilette nicht. Lefen Gie felbft, Bfarrer!

Rubhard las, indem er fich bicht an's Fenfter ftellte:

"Guter Papa Anbhard! Tante helene hat mir gefagt, daß die Wahrheit über Alles ginge; ich sollte
dir gang so ichreiben, wie mir's um's herz ware und
beine weitläuftigen Umschweise machen. Sie meinte:
Die Lüge ware ber Leute Berberben und ba du mir
Das auch gesagt haft und es in ber Bibel steht, so
will ich auch nicht lügen und Guch nun sagen, daß
ich ungludlich bin, weil ich Keinen von Euch wahrhaft vermisse, Keinen mit Sehnsucht entbehre, Paulowna
und Rurif ausgenommen."

Brava! unterbrach, die fcmargen Pantalons angiehend, Dyftra ben befummerten Borlefer, ber nach einer Beile fo fortfuhr:

"Die Tante ift mein Schufengel geworben, mein Ertofer, meine Priefterin. Bir haben Beibe viel geweint und ba unfre Thranen fich ineinander mifchten, so fühlten wir, wie Georges Sand fagt, die Annaberung eines Engels, ber —"

Wer fagt Das, unterbrach Dyftra, bie Tragbanber überschlagenb, wer? Georges Sanb?

Eine Lefture, bie ich ihr niemals gestattet habe . . .

D Rubhard! Sie hatten sie ihr gonnen sollen, wenigstens ber Mutter. Da bie Tochter bie Mutter haßt, bie Mutter auf bie Tochter eifersichtig ist, so würbe Olga auch bie Lefture ber Mutter verachtet und Baul und Birginie viel schoner gesunden haben als Lelia und Consuelo. Aber ich schwelge in biesem bigarren neunzehnten Jahrhundert! Kahren Sie fort! Weiter! Weiter!

Rubhard fuhr fort:

"So fühlten wir bie Annaherung jenes Engels, ber in einer fryftallenen Schause bie Thranen ber Menschen fammelt und bamit bas Parabies bewässer, wo sie sich in silbernen Thau und in goldne Freuden verwandeln."

Sehr schön gesagt, unterbrach ber kleine Elegant, ber sich sehr nach und gewandt adonistrte. Ich liebe alle Phrasen, die und irgeudwie einen Trost gewähren. Krystall, — Goth — Silber ist ein Service, das immer wohlthut. Da Olga eine Russin ist, fehlt nur noch Platina.

"Die Tante reifte mit einem gebrochenen Bergen", las Rubharb.

Auf ber Reife ift ein gebrochenes Gerg viel weniger gefährlich als eine gebrochene Achfe . . . ergangte Duftra. "Sie fand zulest einen Troft, ben einzigen, ber fie am Leben ließ. Es war ber Haß. La haine dans l'amour, c'est un mystère."

Schreibt fie Das wirflich, Pfarrer? Bortlich!

Dhue orthographische Fehler? Georges Sand hat ein Drama über ben Haf in ber Liebe geschrieben. Bortreffliche Leftüre! Alb, meine Braut wird Mühe brauchen, bis sie an Layard's Merthümern von Riniveh und Humboldt's Rosmos Gefallen findet.

Rubhard mußte innehalten. Der Schmerz überwältigte ihn. Tieferschüttert war er von diesen romantischen Berirrungen eines jungen seiner Pflege anbesossengeveienen Nädhens. So war ihm einst schon Helcne geistig entisclupft, als sie den Gresen duzimont heirathete! So hatte ihn Olga verlassen! So probte jest sogar die kaltblutigere, phlegmatische Abele sich ihre eigne Welt auszubauen! Und er, er war verantwortlich für diese Seelen!

Dyftra, ber bie Kennerichaft bes Menschen für sein Lieblingoftubium ertlarte, hatte etwas auf ber Junge von ber Ginseitigseit bes Berstanbes und ben Gesahren ber Boefielosigseit, aber er verschwieg es, dem alten Manne zu Liebe, ber sich eingebilbet hatte, mit Bernuntitberrieen ließe fich das menschliche Sera

leiten, mit Geschichte, Logif, Realien eine weibliche Seele seffeln, bas Romantische ließe sich burch einen Wis entsernen, bas Dammernbe, Unbestimmte im Menschenherzen burch mechanische Beschäftigungen erftiden . . .

Fahren Sie nur fort, Rubhard, fagte er ironifc. Es ift fehr unterhaltenb.

Rubhard, ber wohl fühlte, bag er eine Selbftfritit vortrug, las:

"Dieselbe Empfindung in ber Bruft, die man Liebe nennt, fann fich in haß verwandeln. Die Tante sagte ed und ich glaube es, benn nur Auge in Auge töbtet man ben Balilist."

Sieh! Wie war Das? rief Dystra laut auslachenb. Unge in Auge? Basilist? It Das eine naturgeschichtliche Reminiscenz aus Obessa?

Sie meint wohl, fagte Rubhard mit wehmuthiger Trauer, baß man einem Schmerze scharf in's Auge bliden muffe, um ihn langsam zu tobten. 3ch habe wenigstens biese Theorie immer gepredigt.

Da hatte fie bas Gleichnis von ber Homoopathie nehmen follen! bemerfte Dhftra und sehte lachend hingu: Aber Basilisten tobten! Tobten durch Menschenblide! Und gleich Basilisten! Belche Aussicht für meine fünftige Che! Meine Braut fpricht fo wild wie Eine jener Indianerinnen, die fich in Umerifa mit ber gefährlichen Liebtofung von Schlangen auf öffentlichen Martten feben laffen . . .

"Selene", fuhr Rubharb fort, haßt jest ben Pringen Egon; Das allein fann fie fur feine Treulofigfett tröften. Sie haßt ibn, wie ber Martyrer die Sunbe haßt, die er überwunden hat. Sie verachtet biefen Egon wie die Schlange die haut liegen läßt, beren fie sich jährlich entflichet!"

Dyftra hieft im Jufnöpfen seiner weißen Weste vor Lachen inne. Oranissima, rief er, boch etwas Naturgeschichte dabei! Bester Pfarrer, Ip Jögling wenbet seine Kenntnisse boch mit Bortheil an! D und sie hat Necht: Sie lehrt die Moral aller Weltbamen! Ich nab Das in Petersburg, in Mostau, in Wien, Mabrib ganz so, ja sogar die reiche weibliche Handelsarsstortste von Newworf haßt, wo sie ausgehört hat zu lieben und geliebt zu werden. Das ist ganz in der Ordnung. Ich bei begierig, ob noch mehr aus der Naturgeschichte sommt. Bassissen, Schlangen haben wir schon. Zeht sehsen mur noch die Hydanen!

"Ich bin fruh angeleitet und gelehrt worden", fuhr Rubhard fort, daß man Wesen wie Tante Helene haffen foll; allein nun liebe ich sie und Die, bie ich geliebt habe, fonnt' ich haffen, Die, bie ich verehrt habe, wie Gott und feine Beiligen . . . "

Dieu et ses saints? sagte Dystra. Das ist eine fatholische Reministeng! Die Tante wird noch ihr Heil in der fatholischen Kirche suchen, obgleich died bied eich in der fatholischen Kirche suchen, obgleich died bied einen fatholisch, wenn naturgemäß die Hulbigungen der Männer ausschei und man durch den Uedertritt zur andern Kirche sich einen Berkehr mit Beichtvätern oftrohirt, der nicht ausbleiben fann und um so ausgenehmer ist, als diese fatholischen Gesstücken das Bequeme haben, daß sie unverseierathet sind und vor allen Kamilienzerrüttungen sicherstellen. Also die Wenschen, die siebte, wie Gott und seine Hilgen, die haßt sie jeht? Nicht wahr?

"Die haff ich jeht. Ja Euch! Euch Mue! Meinen lieben Rurif ausgenommen und die gute Paulowna, die ich herzlich lieb behalte und oft im Geiste fiffe, weil ich glaube, ich belausche fie an ihrem Schlummerbettchen. Rur wenn wir schlummern, find wir gnt."

Doch noch etwas Paul und Birginie neben ber Leffa!

"Du aber, Bapa Rubhard, haft nie geliebt! Dein Berg ift falt wie Marmorftein. Du liebst nur Bucher

Service Const

und nicht die Menschen. Du hast niemals ein menschliches herz brechen, nie Augen von Thränen erblimden sehen. Du meinst, der Mensch frönnte Alles über sich gewinnen und hast auch einst Tante helenen gesagt, sie sollte immerhin nur Destre zu lieben versuchen . . . . "

Ber ift Defiré?

Graf D'Azimont!

Ah fo! Gie glaubt alfo nicht an bie Macht ber Bewöhnung? Schlimm fur Otto von Dyftra!

"Du haft gelehrt, ber Menich, ber gut ware, foinne Alles, was er nur wolle. Die ungludtliche helene! Sie liebt ben Mann nicht, ber ihr Gatte wurbe und nun verlangft bu, bag auch ich einem Manne mich vermachte, ben ich nicht lieben fann?"

Aber, meine gnabigfte Comtesse, lernen Sie mich boch erst kennen! warf Dystra dazwischen und trat seinen Frad anziehend, sich musternd vor den Spiegel. Bin ich nicht der fashionabelste Clegant? Können Fracks besser sigen, als an einem solchen Oberkörper, wie der meinige? Meine liebe Olga, Sie verleten mich und meine kleinen Kuße, die so tein sind, daß die Firnisstieseln nicht einmal meinen Antinous-Kopf widerspiegeln!

"Rie wetb' ich biefen Baron von Dyftra lieben, ben ich nicht fenne und von bem mein Bater beftimmt hat, daß ich ihn heirathen foll. Alle die Romane, welche ich unterwegs gelesen habe, fangen damit an, daß ein Madchen ist gezwungen worden. Den zu heirrathen, welchen sie nicht liebt, und dann ist Dad ber Anfang ihres Ungluds gewesen. Kann ich den Barron von Dystra lieben, der schon zu alt und . . "

Richt geftodt!

,, ðu . . .

Vorwärts!

"zu haflich ift? Wie er angefommen, hab' ich einen Schrei ausgestoffen . . ."

En deed! Das ift beleibigenb! rief Dyftra mit unerfdutterlichem humor. Wiffen Sie wohl, Mabemoifelle, baß ich ftarf vermuthe, Sie haben fich nur vor bem Mohren gefürchtet, ber mich anmelbete?

Ganz Recht, sagte Rubhard, bem biese kindliche Protestation boch zulest ein Lächeln abnöthigte, sie gesteht bies seibe ein. "Ein Mann will mich lieben, ber sich mit Wohren, Alfen und Hunden umglöt, weil er glaubt, baß ich eine Närein bin, so dumm, wie Seoborowna Lapuschin in Obessa, die den Titularrath Kryloss seineraktete, weil er ihr von Petersburg bie gange Krongarbe, alle Offiziere und ben Kaiser selbst, in bleiernen Figuren schenkte! Ich werde mich niemals so ungludlich machen lassen wie die Tante,

bie, weil fie lieben muß, jest bas Schidfal hat, von einem Manne nach bem anbern betrogen zu werben -"

Dyftra bat hier Rubhard innezuhalten; er fürchtete vor Lachen au erfiliden. Diese Keodorowna Lapuschin, die den Titularrath Kryloss heirarteitet, weil er ihr das Betersburger Offiziercorps in Bleisiguren schenkte biese Heinen deligiercorps in Bleisiguren schafte biese Heine deligiercorps in Bleisiguren schafte mein, fagte Dyftra, das ist naive Tollheit oder tolle Raivetät! Ich liede Diga! Ich mus biese Unterhaltung sur den gangen Rest meines Lebens bestigen. Ich were einen Arzt mehr nötzig haben. Die Komit meiner Krau wird mit das Leben versüßen. Wer will mir ein Madden ftreitig machen, das ich in Gold fasse und dele Launen bewillige, alle, selbst wenn sie mich ruiniren!

Rubhard fuhr befümmert fort:

"Ich will ben Mann, ben ich liebe, nicht anders als ewig lieben. Denn Liebe ist bas sußeste und herrelichte Gefühl and Erben. Sie ist für unser Herz Das, was die Sonne für die Erbe. Aur wo die Sonne ihre Strabsen entsenbet ..."

Lance ses rayons . . . überfette Dyftra, um bie Reminiscenz angubeuten . . .

"Rur ba fpriegen Blumen auf, und unfre Gefuble find Blumen."

Die Ritter vom Geifte. VIII.

Doch hubfch, Rubhard! Ich finde bie Stelle beffer, auch wenn es Blagiate finb.

"Ich bitte bich, Papa Rubhard, fage Das auch meiner Mutter, bie mich nie geliebt hat und ein herz befigt, fo kalt wie bas Eis in Sibirien."

Sie hat's immer mit ben Bilbern! Dies ift weniger gut gewählt. Es ift in Grouland kalter.

"Ich bin ein ungludliches Kind, weil ich meine Mutter nicht fann so lieben, wie es die Pflicht eines Kindes ift. Sie hat schon gegen die Tante gehabt ein kaltes Herz. Niemals hat sie die Tante vertheisigt und boch war Helene ungludlich, als sie Desträtigt und boch war Helene ungludlich, als sie Desträtigt of ert von Obessa angene brennen fühlen, so gärtlich war ber Abschebe der Tante von der Mutter, aber die Mutter sann nicht lieben. Sie hat wenig geweint, als ber Bater stark."

D, Das ift entfehlich! Das ift abicheulich! rief Dyftra jest ernft . . .

"Der Bater war ein Engel. Wir Kinber haben ben Bater mehr geliebt, als Menfchen burfen, bie ba wiffen, bag es einen Gott gibt."

Phrase! Abschenliche Phrase! rief Dyftra, vor liebevoller Erinnerung an feinen Freund, ben Fürsten Mexel, fast gornig . . .

"3ch liebe meinen Bater, auch wenn dieser Bater mein Unglid wollte, baß ich die Gattin eines Menichen werden soll, ben ich nicht kenne. Er meinte es gut für mich. Er glaubte, baß wir barben würden. Dieser Otto von Dyftra ist sehr reich. Und ha! wie eitel! Seine Mohren sollten und gleich sagen, daß er aus bem Lande tame, wo bas Gold wächt."

Die Stelle ift bumm. Abscheuliche Schwäherin bu! Ober richtiger gesagt, sie beweift, bag sie mich boch noch lieben lernen wird. Die Liebe ber Frauen fangt immer damit an, es für Siteleit auszulegen, wenn be Manner verlangen, baß sie von ihnen erhört werden. Rur wo man funftig boch lieben wird, macht man bie Frais eines solchen höhnischen ha! Sie bentt boch schon an bie funftige Livree ihrer Dienerschaft.

"Er gebachte uns reich zu machen, weil wir arm find und er nicht wußte, wie gut Sante Helene fein fann, die mir gesagt hat, daß Alles, was fie besit, einft mein Sigenthum fein wurde, wenn fie in ein Kloster ginge —"

Da lautet's schon! Das Klofter ift ba! Baldtapelle, stiller Murmelbach! Bußenbe Magbalena . . . Tobtenfopf und vielleicht boch noch . . . selbst im Kloster eine Strickleiter! Berbammte fleine Here Capulet!

"Den guten Bater lieb' ich, weil er bachte: Co

mach' ich die Meinigen, die ich so jung verließ, gludslich! Er liebte seinen Jugenbfreund und beurtheilte ihn nach seinem Herzen."

Darüber fagt fie alfo fein Bort, bag ich ein Thor bin und aus reiner Gutmuthigfeit bem frankelnben Freunde perfpreche, mein fahrenbes, abentenerliches Leben aufaugeben, mein Bermogen in Rube au genießen und es, meinen Bermanbten ein Schnippchen ichlagenb, mit Giner feiner Tochter au theilen? Diefe Dlga mußte es boch nun fein, bie mir biefe Dummheit möglich machte! Gie ift fechegehn Jahre. Bon fiebgehn fonnte fie mein Beib werben. Auf Baulowna fann ich bod nicht mehr warten. Wahrlich, es ift verlegenb! Barbleu, fo beurtheilt ju merben! Go beim beften Willen en coquin behandelt! Diefe fleine Amagone! Wenn man Das fo lieft, fo vorgelefen befommt, bentt man fie fich bei alle Dem allerliebft. Es ift bie neuromantifche Emancipationetheorie, aber ein autes Berg liegt boch jum Grunde. Diefe Liebe jum Bater ruhrt mich. Bafamefoi mar ein Bebant, aber ein ebler Denfch. Benn Abele, feine Gattin, fo falt und indifferent fühlte, wie Diga beschreibt, thut er mir leib, ber brave, qute Alexei! 3ch fonnte bie Frau haffen und geftebe Ihnen, ich bin gang portirt fur meinen fleinen italianifden Deferteur . . .

Trot biefes abscheulichen Briefes? sagte Rubhard, gerührt von Opstra's gutmuthigem Humor, für ben ihm eigentlich bas Berftanbniß fehlte.

Trot bieses Briefes, an bem mich nur Bunber nimmt, bag fie meinen gludlicheren Rebenbuhler, ben Maler Siegbert Bilbungen nicht erwähnt.

Es fommt noch! erganzte Rubhard diesen Einwand, der den Beweis gab, daß man im Haufe der Kürstin so aufrichtig gewesen war, die Eristenz Siegebert's nicht zu verschweigen. Aber wol nur Rubhard war es gewesen, der Siegbert in Beziehung auf Olga erwähnt hatte. Die Kürstin ware bieser Selbstüberwindung nicht fähig gewesen.

3ch will ben Relch zu Ende fchlurfen, fagte Dyftra ernfter und fette fich.

"Der gute Bater umschwebt mich oft wie im Traume", las Rubharb, "und fagt ju mir: Olga, vergib, ich glaubte, du warst herzlos wie deine Mutter! Du wurdeft Ben jum Gatten wählen, ben du nicht fennft, nicht liebst."

Gegen die Mutter ift Das ein wirklicher Saß! bemerkte Dyftra topficuttelnb.

"Und ich fage ihm im Traume: Lag mich Den wahlen, Bater, ben meine Seele liebt! Und fein Bilb verbuftert fich vor Gram, bag fein hinterlaffenes Beib,

Les sept peches capitaux! unterbrach Dystra. Run fpringt fie in Eugène Sue über!

"Als wenn eine Mutter ihrem eignen Kinde ihr Kleinob raubt! Ich weiß es, mein Teuer flieht sie, wie ich sie geflohen bin! Sein Segen folgt mir, seine Liebe begleitet mich. Ich will mich bilden, ich will an den heiligen Quellen Italiens schöpfen, daß ich mich erfülle mit der hohen Wissenschaft der Kunst, die er liebt, um seiner würdig zu sein. Ich es Buscher der Boesie, aber auch Schriften der Prosa und verweile bei Allem, was zu wissen metkwürdig ist. Ich geichne mir die schönen Gebäube ab und erfundige mich nach Allem, was in einer Stadt lehrreich zu sehn, ein für Allech frag' ich alle Menschen an jedem Ort, ob sie gut und glüdtlich leben können und welche Früchte bei ihnen wachsen. ..."

Bas? rief Dystra. Das noch einmal! Sie fragt Jeben, welche Früchte bei ihm zu Lanbe wachsen? Das Mabchen gibt entweber eine Rarrin ober ein Ibeal. "Bon Italien aus, Papa, schreib' ich bir wieber. Wir reisen nun über bie Alpen. Wir sind immer allein. Rur bie Bebienten und die beiben Madchen. Tante will gar keine andre Gesellschaft. Rur über bie Alpen wird es und recht einsam vorsommen. Aber wir haben Muth und wenn er uns manchmal entsinkt, umarmen wir uns und sind wieder neugestärkt. Leb' wohl, Papa! Denke zuweilen über mein Glück nach! Grüß' unser liedes Gartchen, das zeht schon recht well und kahl aussesen wird! Grüße den garstigen Sensemann auf beinem Jimmer, der uns ewig augerusen hat: Du mußt steben wir. Erft Reapel sehen und bann sterben! Deine Olga Wässämssoi."

Rein Postscript? bemerfte Dyftra fopfichuttelnb und faturifc.

Wohl, fagte Rubhard und las, mahrend Onftra einschaltete: Doch ein Frauenzimmer!

"Benn ich sage, daß ich dich hasse, Rapa, so brauchst du Das nicht so ernit zu nehmen. Es ist keine Gesahr dabei. Aber dem Baron und der Mutter verschweige nichts. So lange sie mein herz betrochen, kehr ich nie zurück und sollt' ich betteln gehen und vor den Häusern singen. Das sage ihnen!"

Dber Runftreiterin werben ober auf bem Geile tan-

gen ober an bem erften beften Barifer Lion in einer Mondnacht in Fradfati ju Grunde gehen!

Dyftra's schmerzlicher Con und seine ernfte Miene bestätigte, was Rubhard fühlte, bag hier in der Erziehung ein Bersehen begangen war.

Rubhard überreichte Dyftra ben Brief und legte ihn, ba biefer ihn nicht nehmen wollte, auf ben Tifc.

Was ift ba ju thun?

Ich habe, begann Andhard, das Buch der Wahrheit vor Ihnen aufgeschlagen, gleich als Sie kamen. Ich sagte Ihnen von Siegbert Wildungen, von der Mutter, von Olga's schnellentzündetem Kinderherzen. Selene hat alle Dem, was in dieser leidenschaftlichen Katur schlummert, den modischen, tagesüblichen Ausderung gegeben, das Kind, statt zurüczuscheren zu uns, wie eine Puppe, an der sie ihre Gesühlständeleien auslassen kunforderung zur Kusseher mit so beantwortet! Den übersandten Wechsel schlessenden, meine der Burden ber geschler ben offinen Thatbestand. Was falls zurück. Sie sehen den offinen Ahatbestand. Was läßt statud. Sie sehen den offinen Ahatbestand. Was

Mein naturliches Gefühl, fagte Dyftra, ber fich inzwischen angekleibet hatte, fordert mich auf, ent- weber unmittelbar biefen Flüchtlingen nachzureisen ober

Alles auf fich beruhen zu laffen und die weitere Entwidelung abzuwarten. 3ch gestehe, daß ich erst jenen Siegbert Wildungen kennen lernen muß, der hier so viel heillose Berwirrung angerichtet hat.

Es ift ein liebensmurdiger, nur zu weicher Schmarmer — fagte Rubhard.

Ein ebler Menfch, wenn er fich freiwillig guruckzog. Ich achte Das und ehre es. Mesalliancen exiftiren übrigens für mich nicht —

Baron -

3ch fage nicht, Rubhard, daß ich aus biefen Rons fliften heraustrete . . .

Der Bunfch bes Fürften . . .

Meines guten Alerei . . . aber felbst wenn ich ben andern Ausweg ergriffe und feine Witwe heirathete, wie eine Stimme mir zuruft . . . ich fame ja in die felbe Bosition. Der blonbe Maler verrennt mir ja nach allen Seiten ben Beg.

36 fann nicht ben Gebanfen, ben Sie eben ausgesprochen, Baron, beforbern helfen, aber was bie Stimmung Abelens anlangt, so hoff ich auf Befinnung. 3ch meine, es war nur eine faliche Form, in ber bei ihr ein mutterliches Gefühl ber Fursorge gum Borichein fam. Bu funftlich erflart, Bfarrer!

Birflich? Doch scheint mir uber bie Mutter ein eignes Wesen gefommen. Sie ift zurudgezogen, lieft, schreibt, beschäftigt fich nur mit fich allein.

Das heißt, fie liebt, bester Freund! Das ift ber Fruhling, ber oft noch nach bem Spatsommer fommt.

Es ift eine fille, finnige Bertlärung in ber Fürfiin! 3ch finde Abelen innertider, warmer. Sie schließt sich von oberstächlichen Menschen ab und sucht nur tüchtige Naturen, wie Anna von Harber und abniliche rein weibliche, edle Erfcheinungen.

Das ift bie Trauer ber Berlaffenen, bas Schlummern ber Wintersaat, bie im Frühling gleich am machtigften aufschießt.

Sie ift mutterlicher benn je gegen Rurit und Pau-

Achtungswerth, aber bebenflich . . . Unverdorbene Frauen wollen bas Glud ber Liebe burch Gute bes Herzens verbienen.

Rath' ich Ihnen benn eine Aenberung zu treffen? fagte Rubhard faft empfinblich.

Geben Sie mir die hand, bester Pfarrer! fiel Dyftra ein. Burnen Sie mir nicht! Ich trete ba in pfpchologische Konfliste, die ich nicht erwartet habe! Weil ich auf Alles bilettire, liebe ich überall bas Bebeutenbe und Gigenthumliche. Aber ich geftebe, ich liebe es mehr ale Beobachter. Ergriffen mitten inne fteben, felbft ba eine banbelnbe und leibenbe Rigur in leibenichaftlichen Scenen abgeben, ich geftehe Ihnen, Das ift etwas, mas ein Tourift, ein flüchtiger, civilifirter Bebuine, ein Mann, ber ben Bormurf, unicon ju fein, von feinen breiten Schultern nicht abichuttelt, nicht brauchen fann. Es handelt fich um ben Bunich eines fterbenben Freundes, um ein Belobnig, bas ich felbft verrichtete, vor allen Dingen um mein Belb, um bie beffre Erifteng ber Fürftin, um bie Ergiehung und funftige Berforgung ber Rinber. Das find philanthropifche 3been, Die gang in mein Fach ichlagen und fur bie wir nur fuchen muffen, eine möglichft anftanbige, aber auch hochft bequeme Form ju erfinden. Stoff ju einem Roman will ich unter feiner Bebingung abgeben. Boren Sie! Dagegen ftraubt fich meine gange innre und aufre Ratur und ich geftehe Ihnen fogar, ein Reft von Gitelfeit, ben ich mir von manchen fruhern gludlichen Aventuren erhalten habe, wo man mich liebte quand même!

Befümmert reichte Rubhard bem Baron, ber biese Worte mit liebenswurbiger, schalfhafter, aber boch ernster Freimuthigfeit gesprochen hatte, bie Hand und schwieg. Die Berftanbigung wird icon fommen! sagte ber fleine Rosmopolit. Bilden Sie heiter! Wir wollen gut bintren — es schlägt funf — zwei alte Freunde von mir — hochangesehene, wichtige Springsebern ber Maldin. . . .

Spartafus trat ein und überreichte Bistenfarten von zwei herren, die ben Baron von Dustra bei etwa gelegner Zeit zu sprechen wünschten.

Die eine war geftochen, bie andre gefchrieben.

"Danfunar Wilbungen", "Louis Armanb" las Dyftra für sich und bebanerte, die herren jest nicht empfangen zu können ... Er wollte, da ihm ber Name Wilbungen auffiel, selbst in's Vorzimmer. Aber die Fremben schienen sich schon eine Antworf gegeben zu haben; benn als sie einen Offizier in Generalsunisorm und bald baranf einen Herrn in Civil mit vielen Orben von ben Schwarzen empfangen sahen, waren sie nach Abgabe ihrer Karten verschwunden ...

Rubhard wurde ben beiden vornehmen Größen als ein Geistlicher aus Obeffia vorgestellt. Die Rebenthur öffnete sich. Ein erleuchtetes Zimmer bot ein geschmadvoll servirtes Diner, bas nicht ganz so heiter von Statten ging, wie es ber Wirth wünschte. Seine beiben Jugenbfreunde, General Boland von der Hafbenenfeber und Ritter Rochns vom Westen, waren, ob-

gleich Beide in ihrer Urt auch wahre Ritter vom Geiste, boch unter sich nicht auf gleichen Ton gestimmt und Rubharb litt unter bem Druck seiner hauslichen Angelegenheiten. Der General subrte zwar fast allein bie Conversation, allein sie fnüpste nur an Amerisa, an bie bedienenden Schwarzen, an die Byramiden, an bie Bauten von Riniveh an. Erst am Schush der Tafel horchie Rubhard auf, als Opstra zufällig wieder die Bisstensarten in die Hand nahm und die Gesellschaft fragte, ob ihnen diese Ramen bekannt waten?

Wie, fagte ber General, biefe beiben merkwürdigen, alle Belt interefftrenben Charaftere?

Und ehe noch Ohftra Rubhard an den Namen Wildungen erinnerte, der ihn nun erst felbst überraschte, hatte Spartafus angezeigt, daß jene Herren
wieder draußen waren, um zu erfahren, wann sie Massa auswarten durften?

General Boland hatte ichon bie Rarten, ale Samms ler, ju fich geftedt . . .

Ia, sagte Ritter Rochus, ein feiner, geschliffener Weltmann, bie Gebrüder Wilbungen find die Löwen bes Tages — Und Louis Armand ... D, Das ift ja ber intimfte Freund bes Premierministers —

Darauf hin war Otto von Dyftra ichon aufgesiprungen, um selbst hinauszugehen . . .

Soll ich fie jum Deffert, jum Raffee eintreten laffen? fragte er, ber Buftimmung faft gewiß . . .

Rubhard wollte Ginwendungen machen und von Louis Armanb's Stanbe fprechen, aber icon batte ber Baron bas bebeutfame Schweigen feiner biplomatifden Bafte für Buftimmung genommen, icon mar er binaus und fprach burch bie geöffnete Thur in bas Borgimmer, wo Rubhard Danfmar's Stimme nicht horen fonnte, ohne nicht aufzuftehen und ihn an ber Schwelle ju begrußen. In einem Sotel find bie Raumlichfeiten beschränft. Dantmar und Louis maren icon veranlaßt, einzutreten, mahrend noch ber General und ber Ritter überrafcht, verlegen von ben Stublen aufftanben. Dan wird Dankmar's Erftaunen, Louis Armanb's Schreden ermeffen, als in leichter weltmannifcher Beife ber fleine Baron bie Ramen: General Boland und Ritter Rochus nannte. Diefe felbft maren nicht wenig begierig auf Die eigenthumliche Gituation, bie fich bier fur fie ergab. Geltfames mußten fle ohnehin icon bei Doftra erwarten. Rubharb's freundliche Bewillfommnung lofte einftweilen bie mirflich angftliche Spannung.

## Elftes Capitel.

Boland von der Sahnenfeder.

Drangt ber Gegenstand, meine Herren, ber Sie zu mir führt und nitr das Bergnügen Ihrer Bekanntschaft gewährt? begann Otto von Opftra mit wohlwollenditer Bonhommie und mit einem Blide andeutend, daß die Zahl der Tassen vermehrt wurde.

Er nothigte die Gesellschaft in sein Wohnzimmer gurud, als Dansmar mit raschem Blid sich orientirend Louis Armand zugeblinkt und gesagt hatte, es brange nicht und auch ein ander Mal fande sich Gelegenheit zu ihrer Erörterung. Die in Livreen gestedte Bedienung des Hotels leuchtete zum Rebenzimmer voran. Man nahm Plat, Dyftra theilte Cigarren aus . . . Sier wurde ein Nachmittag unter andern Verhältniffen geseiert, als in der Reuftraße, drei Treppen hoch, bei Eulalia Schievelbein.

General Boland hat erflart, bag Sie Beibe, meine

å

herren, berühmt und interessant sind, sagte Dystra. Ich fann bas Lettere erst als Physioguomifer unterschieren. Warrum Sie berühmt sind, gesteh' ich armer hier in Europa über Nacht ausgeschossener Pils nicht zu wissen - aber General Boland hat Ihre Bistenfarten estamotirt und von gewöhnlichen Menschen ihnt man Das nicht.

Es flang wie eine bamonische Sathre, ale ber General erflarte:

herr Dankmar Wilbungen ift auf bem Bege, ber hiefigen Stadtsommune ein bis zwei Millionen burch einen hodift romantischen Prozes abzugevinnen und herr Louis Armand ift jener junge Franzose, ber mit unserm jebigen Chesiminister, bem Kurften Egon, burch bie engsten Banbe ber Freundschaft verbunden ift.

Ritter Rochus hatte fich die Lippen abbeißen mögen, wenn er feine meift falfchen 3ahne nicht gu icheuen gehabt hatte und behutsam in ihnen flocherte...

Rubhard, ber die Berhaltniffe fannte, mußte über bie Erstarung bes Generals lacheln, die Louis in Berlegenheit sehte zur großen Befriedigung bes Ritters, ber schon die Keber spiste, um seinem Sosse biese merswürdige Begegnung in seinem gewählten, nur etwas schwilftigen Style zu schreiben.

Dankmar ergahlte jum lebenbigften Untheil Rub-

barb's auf beffen Radfragen in aller Rurge ben Berluft feiner Mutter, fein Erftaunen über Siegbert's langes Schweigen, bie Ergebniffe feines Aufenthalts in Schonau und Ranbhartingen, fo weit fie ibm befannt waren und Duftra bachte: Giegbert! Das ift bein Rebenbuhler! Und biefe Ungelegenheit führt bie jungen Danner au mir!

Ingwifden murbe Louis icon vom General Boland und bem Ritter Rochus in ein Gefprach verwidelt, bei bem es ohne Bronie über ben verlegenen. befcheibenen Arbeiter nicht ablief. Duftra, laut por fich hinbrummend: Romantifch? Romantifch? Brogeffe find nie romantifch! forgte fur bie Bebienung. Dantmar fand Gelegenheit, ben besternten Berrn und ben General, amei Lichter ber Belt, au muftern.

Ritter Rochus vom Weften mar in jungen Rabren ein Gelehrter gewesen, bann in bie biplomatische Laufbahn gefommen, jeboch immer nur als Attaché benutt morben. Er ichrieb Berichte fomol fur bie Beitungen, Die feine Regierung fubventionirte, wie fur ben Premierminifter felbft, befonbere aber bie Bemab= lin beffelben, beren Reigung ju icharfen Berfonlichfeiten und jur Debifance er fannte. Er übermachte feine Chefe in Baris, in London, in Ronftantinopel und Athen. Bei biefen verschiebenen Stellungen hatte 18

Die Ritter vom Geifte. VIII.

er Otto von Duftra fennen gelernt, ber vor feiner Bilbung, feinen antiquarifchen und philosophischen Studien bie größte Bochachtung empfand. Damale war es leicht, fich einen Unftrich von Freimuth gu geben. Der Chevalier vom Beften galt fur geiftreich, fein und wigig. Er imponirte felbft in Floreng ben Alterthumsforichern, in Stambul ben reifenben Drientaliften, in Paris trieb er Sansfrit und ließ griechische Sanbidriften wieber neu auffragen, tros Letronne und Billoifon. Schrieb er ein politifches Memoire, fo wurde es in allen Salons feiner Sauptftabt bewundert und von bem Gemahl ber geiftreichen Frau, bie ibn protegirte, an alle Legationen gleichfalls gur Bewunderung überfandt. Das mahrte bis gur Revolution. Die alten abligen Reprafentanten in ber Diplomatie wurden bamale gefturgt. Ritter Rochus vom Weften wurde erft in's Minifterium berufen, bann, als er ben verschiebenen Phafen ber Revolution balb jum Opfer fiel, ju einer großen Legation beorbert. Sier machte er fich mit Meifterschaft geltenb. haßte ben Staat, ju bem er ale Bachter geftellt wurbe, ohne grabe ben Staat, ben er felbft vertrat, befonbers ju lieben. Er hatte Philosoph genug fein muffen, bie Erbarmlichfeit ber Bumuthungen, bie ihm ber Gang ber Ereigniffe ftellte, ju verachten, allein es floffen

ihm außerorbentliche Summen gu, bie ihm eine glangenbe Stellung gaben und fein naturlicher Sang gur Intrigue fant eine Rahrung, die ihn immer in Athem erhielt. Seine Studien waren jum größten Theil abfpringend und oberflächlich gewefen. Bu ihnen gurud. gutehren war ihm um fo weniger Beburfniß, ale ein augeborner, gutgeschulter Beift ihn auch ber Rothwendigfeit ju überheben ichien, nur tobte Materialien au .fammelu. Diefer icharfe Ropf überfah bie Beit Er war vollfommen überzeugt, bag bie Welt ein großes Chaos erwarte und bag ber gange Wirrwarr bes Tages eigentlich leer und erbarmlich ju nennen sei. Après nous le déluge! war feine ftebende Rebends art. Er erffarte bunbert Dal bes Tages, bag ibn ein Grauen überfiele, wenn er bachte, bag bie Schlanche bes Meolus fich einft entlaben und über bie Belt bin bie Sturme ber bemofratifden Bewegung blafen murben, und fo weit ging er icon vor Duftra, ja vor Bolanb fogar, bag er bie Berechtigung Diefer Bewegung anerfannte und welthiftorifch auf bemfelben Standpunfte fich befand, ben er in Folge feiner Stellung befampfte. Diefe Intelligeng fchrieb bennoch Depefchen und Cirfularnoten in bem Style, wie ihn Metternich und Gent eingeführt hatten. Gie nannte bie Revolution eine Sybra, bie Revolutionare bie Cenbboten ber Solle

und im Stillen fonnte es bem Ritter bennoch fommen, als wenn Riemand bemitleibenswerther mare als grabe bie Fürsten, Die angestammte Liebe und Treue verlangten, naiv burch bie Stabte reiften, vom guten Beift ber Unterthanen rebeten, Bermeife ertheilten, Beamte, Magiftrate brusfirten und nach feiner innerften 3bee boch in einem mahrhaft babylonifchen Irrthume und blinden Wahne lebten. Bollig abweichend von General Boland mar er Reolog, las lieber Bolnen und Panne, ale Burte und Saller, und hatte babei in feinem gangen Befen bas Rleinliche, Bergartelte, Bedantifche, Leichtverlegbare ber alten Garçons in völligem Gegensate ju bem Garcon Dtto von Duftra, ben bie Ratur vermahrloft hatte, ber feiner felbft ipottete und die Bequemlichfeit nur liebte, um fich fur Entbehrungen ichablos ju halten, Die er eben fo gut auch ertragen fonnte.

Die tiefe Lüge in biefem Chevalier Rochus vom Beften wich von ber Lüge in bem General Boland außerorbentlich ab. General Boland von ber Sassenenfeber glaubte an positive Möglicheiten. Seine Phantasie war so schöpferisch, baß er fogar bie Wieberbeung bes Tobten für möglich hielt. Er lebte in einem ewigen Klammenfchein und hatte immer Dunfel um sich, wie ein nachtlicher Abept, ber über ben Stein

ber Beifen brutet. Er fuchte eine Tinftur bes lebens auf fur bie Befdichte, fur bie Menichheit felbit. Er glaubte an Formeln, Die wie ein Ecce homo, ein Bilb bes Befreugigten, auf Berbammte wirften. war ein romantifcher Spatling ber Bollner'ichen Beriobe und murbe Beifter citirt haben wie Bifchofewerber, wenn nicht ber Bluch ber gacherlichfeit auf einer folden Rachahmung gelegen hatte, die er origineller gestaltet batte; benn er batte ficher gefagt, wir wiffen, daß Das Luge ift, mas wir feben, aber unfer Schauer, unfre Erwartung, unfer Bittern über bas Mögliche ift feine Luge und bie Dammerung ift bie eigentliche Boefie bes Beiftes. Auch ihm ging bie Beit in gang anbrem Lichte auf, ale man auf ber Rednerbuhne und Minifterbant ber Rammern fagen burfte. Auch ihm war ber Glaube ber absoluten Monarchie an ihre Unfehlbarfeit eben fo rococo, wie bas fonftitutionelle Befen ber Neugeit platt und unromantifch; er mubite in ben Offenbarungen feines Jahrhunderte und lag immer mit bem Dhre auf ber Erbe, um ben Maulwurf bes Beltgeiftes ju boren, immer auszufpuren, mo er bie Bunfchelruthe bes Schangrabere hinlegen follte. Gine furze Zeit hatte man ihn einmal in bie Lage gebracht, handeln gu follen, Ent= folune fur ben nachften ichwierigen Augenblid gu

faffen. Da mar erft eine entfetliche Ungft, ein Bittern und Bagen über ihn gefommen. Das Regieren in alter Form, bureaufratifd, mar ihm fonft eine Befcmadlofigfeit gemefen. Aber mas follte er an bie Stelle feben? Es ergriff ibn, ba er nicht Rath mußte und fich tief bes alten Materials ber Regierungsfunft icamte, ploblich bie 3bee von einem augemeinen Beltbrand. Tob, Bernichtung, Bolferfampf und aus ibm erft ein Reues, wie ein Damon, ber fich aus bem Branbe erhebt, jenem Tophon gleich in Calberon's munberthatigem Magus. Großartigfeit ber verworrenen Anschauungen ließ fich bem General nicht abiprechen. Much bezweifelte man eine gemiffe Gute bes Bergens nicht und fant bas Teuflifche, bas ihm Biele imputirten, nur in feinem Ramen, b. b. - feinem Rufe. Er wirfte auf bie Bogel ber Unbebeutenbheit wie ber Blid ber Schlange. Gie gitterten vor ihm und fturgten tobt auf feine ausgestredte Bunge.

Merfwürdig, wie folche so Ungeheures in sich schließende Raturen so ruhig basiben, so plaubern, so erst Austern essen, baun Kalfer trinfen können! Dankmar betrachtete barauf ben General und ben Ritter scharf genug. Der Erste war über funfig Jahre alt und eher von hoher als mittler Statur, ohne jedoch burch seine Große aufruschlen. Sein Wuchs war

breitichulterig, ber Ropf von bebeutenbem Umfang. Ein ftruppiges, faft negerartiges Saar bebedte feinen Schabel, ber fich burch eine fehr breite, Berftanb unb Combination verrathenbe Stirn auszeichnete. Rafe, Die Badenfnochen fraftig, Ueber ber Dberlippe ftand ein fleiner Bart, ber mit bem bie und ba etwas grauen Saupthaare burch feine penetrante Schmarge im Biberfpruche ftanb und ohne 3meifel mit bem beiten militarifchen Sulfemittel gefarbt war. Die Sautfarbe bes Gefichts mar eber grau ale weiß. Gin gelblicher Schimmer fuhr über bie faft erftarrten und tobten Buge, bie fich immer gleich blieben, immer eine fcheinbare innere Regungelofigfeit bezeichneten, in Bahrheit aber nur von ber großartigften Gelbftbeherrfoung und einer mublenben, lauernben Beobachtung berrührten. Die Augen, Die aus fleinen Soblen funfelnbe Blige fcoffen, wiberfprachen ber firchhofahnlichen Rube biefes Untliges. Der Mund bewegte fich, wenn ber Beneral fprach, nur magig. Es fchien ihm unbequem, baf bie Lippen bie Referve biefer Befichtejuge ftoren follten. Gelbft wenn ber Beneral etwas Beitres außerte, bewegten fich bie Blachen um bie Mundwinkel nicht im Minbeften in jene mephiftophelifden Falten hinüber, bie oft bie gutmuthigften Denfchen fatprifcher ericbeinen laffen, ale ihr Berg benti.

Man kann nicht sagen, daß der General nur etwas Unheimtiches hatte. Im Gegentheil slößte sein beobachtentliches Wesen Wertrauen ein, er war zuworsommend, ohne zudringlich zu erscheinen; er wollte gewinnen und gewann oft. Nur in den Augen sag eine unheimtsche Giut und das hochaufgebäumte wirre Haar gab ihm etwas Alengstliches. Er bewegte sich in der Uniform, die neu und sehr geschmackvoll war, mit etwas bestommener Haltung. Man sah ihm an, daß er nur durch Zusau, nicht aus besondere Leidenschaft Militär war und baß er sich im Frack, den er ans seinen vielen offinen und geheime Missonen trug, freier bewegte. In bürgerlicher Kleidung mußte General Bosand noch einen bebeutenderen Eindruck machen.

Dankmar, Louis und Rubhard wußten, daß der General, der zufälligerweise Katholif war, in dem Ruse stand, der Herardie Borichub zu leisten und eine große Borliebe für das Mittelalter zu hegen. Er war der Erzieher des jungen Königs gewesen und hatte wohl verstanden, ihm jene träumerische Richtung und jene Reigung zu aparten Liebhabereien einzustöfen, durch welche man Zeitlebens einen einmal auf sohoh Herrichaften errungenen Einfluß auch dauernd behaupten kann. Der König sammelte schon als Kind

Rafer und Schmetterlinge, ale Jungling Siegel und Bappen, ale Furft Mungen, Baffen, Urfunden, Manufcripte, Glasmalereien. Gab es feine politiichen Meinungen auszutaufden, fo taufchte man alte Siegel und Gemalbe aus. Bebes Minifterium, bas mit Berzweiflung feine Magnahmen von bem Spiritus familiaris ber "fleinen Girfel" burchfreugt fab, war in feinen Bormurfen und Unflagen baburch wiberlegt, bag ber General Boland mit bem Ronige ja nur über miffenichaftliche und fünftlerische 3mede forrespondire. Schon oft mar es geschehen, bag eine Berechnung bes Generale nicht gutraf, feine politischen Rathichlage Distrauen erregten; eine ftreng lutherische Bartei, bie immer baran Unftog nahm, bag man einen Ratholifen fo nahe an die Berfon des Monarchen herantreten ließ, unterließ niemale, jebe Bloge, bie fich ber allweise und allberechnenbe Rathgeber boch oft genug gab, ichonungelos aufzudeden (und in fruberen Sahren that bies Riemand rudfichtolofer als Bropft Gelbfattel), allein ber Beneral mar nicht gu entfernen; benn wer burfte bem Kurften jumuthen, feine fleinen Reigungen und harmlofen Stubien aufjugeben? Boland reifte auch wohl, wenn ihm irgend eine Berechnung misgludt mar, auf irgend einen au-Berorbentlichen Botichafterpoften ober mit einem militaris schen Auftrag, ben man ihm nach Außen hin gab, allein wer fonnte hindern, daß er ein altes Breviartium fand mit schönen Miniaturen, das er der Rönigin schidte oder an den König selbst ein paar altersthümliche eiserne Sporen, deren der König nicht gerung sammeln konnte? So erhielt sich immer der vertraulichste Berkehr. General Boland war niemals abgenugt und bei allen seinen geschetetten Plane und Rathschlägen immer neu, immer interessant, immer dem Hofe nach tiesster Reigung willsommen.

Ritter Rochus vom Westen, eine glatte Salonsigur, mit reizbar beweglichen Mienen, stechenden Augen verschwand neben dem General, der seit einiger Zeit über den allgemeinen Weltbrand grübelte. Man konnte beide berühmte Manner so unterscheiden: Zeber glaubte an den Untergang aller Dinge; aber Boland durch Keuer und Ritter Rochus durch Wasser. Der mystische Krieger war in bieser Art Bultanist, der steptische Tiplomat Reptunist. Après moi l'enser! sagte der Eine. Après moi le deluge! der Andre.

Die genauere Angabe, in wiefern Dantmar hoffen tonne, von der Stadt eine so gewaltige Summe, wie Boland eben gesagt, zu gewinnen, führte den General gleich mitten auf ein Terrain, wo er heimisch war und wo ihm Niemand gleichsommen fonnte. Er hatte

vie genaueste Kenntnis über ben Dystra so überraschenden Wilbungen'schen Prozes und schien sogar die Aften zu kennen, ohne dies sedoch einzugekteben. Er besaß die Gabe einer fliesenden Darstellung und war mit einem milben wohltönenden Organe ausgestatet. Man hörte ihn gern reden. Er sprach ohne Leidentschaft, immer auregend und aus der Külle der Thatsachen heraus, die ihm wie Keinem zu Gebote standen, Griprach sogleich über die Templerei und die Johanutter wie ein Eingeweisher und veransaste sienen Jugendfreund Otto von Dystra, mit dem er zusammen in der Schweiz (nicht bei den Zesuiten, sondern in Hosswyl bei Kellenberg) erzogen war, zu der Frage:

So ware wol auch bei bem foniglichen Schloffe Buchau im Weften bie alte Ruine, ber Tempelftein genannt, im Zusammenhang mit . . .

Der Tempesstein ift eine alte Kommende bes im Jahre 1310 in Deutschland de jure, aber nicht de sacto aufgehobenen Tempesherrenorbens, begann ber General sogleich im sicherten Bollgefühl ber Thatigahen. Zener Tempesstein biente mehr ber ritterlichen Bestimmung bes Orbens, mahrend bie an seinem Ruden gelegenen Trümmer einer Abtei angehörten, an bie sich bie firchliche Bestimmung besselben schlos. Der

Tempestein lieferte die zahlreichsten Contingente nach dem gelobten Lande und entsprach in dem im Ganzen icon damase geistig trägen westlichen Theile Deutsch-lands noch am Meisten der Bestimmung der Tempelbofe, nämlich nur Werbeplaße zu sein für die Kreuzzüge. Da sollte die Trommel mit der Predigt, das Erercitium auf dem Waffenplaß mit der Messe wechseln . . .

Der Ritter Rochus lachte über die beginnenbe Salbung bes Bortrags und Die Kahrte ber Ibeen, in die hier ber General gerieth . . .

Gang so wie manche fromme Generase es jest bei Euch bier halten wollen, bemertte Otto von Dystra zu nicht geringem Erstaunen bes fein lächelnben Dankmar, ber entweber bei ihrem sonst so fernublichen Birthe eine offenbare satyrische Absicht auf ben General voraussiehte ober annehmen mußte, baß Otto von Dystra bie gegenwärtige ibeelle Stellung seines Jugenbfreundes nicht fannte . . .

Bom Beten, bemerkte Rubhard, mag damals doch wol nicht viel geworden sein, soviel Breviere die Ritter auch in ihrem Sattelzeuge verstedt haben mochten. Die Templer sind als übermüthige Kumpane im ganzen Mittelalter verschrieen gewesen und das Sprichwort ging überall: Er trinft, wie ein Templer! Diese rationell-fritische Bemerkung streifte natürlich ben Duft fehr von ben Erinnerungen ab, auf die General Boland mit besondrer Borliebe einging.

Ausnahmen! fagte er, ben bunfelfcwarzen Kaffee icituren. Späterer Berfall! Unter ben Johannitern ichtunmerte leiber ber große welthistorische Zwed bieses Orbens immer mehr ein und jurt Zeit ber Resormation waren seine Bestigungen nur eine Beute ber Sabgier und Gewissenlosigkeit von Seiten ber untreuen Ritter selbst. Ihr Ahn, Sugo von Wilbungen nur, blieb mannhaft und flat . . .

Wir find hier in der Stadt Rom, bemertte Dyftra, der die Genealogie ber Wilbungen'ichen Ansprüche nun fannte. Stocken Sie nicht, Boland! Man barf hier Das scheinen, was man ift.

Die Weine bes hotels schienen auf ein gewisses Reglige ber Berhaltniffe und Aeußerungen gewirft gu haben.

Doch nicht Jesuit? sagte Rubhard gereigt. 3ch gönne unsern Freunden Dankmar und Siegbert alle Schätze dieserbeit alle Schätze bieser alten Berlaffenschaft aus dumpfen und geistedunfreien Zeiten, aber im Grunde summen Ihre Anspruche von der jesuitischen Pfisseiet her, daß Rom sagte: Hugo von Wildungen hat mannhaft und ftat gehandelt, wie der Gerr General sagen, allein die

Rlugheit gebeut, in partibus infidelium, unter ben Regern, festen Inf ju behalten. Wir bidpensfren ibn von bem Orbensgesubbe perfonlichen Nichtsbesies und gestatten ibm, fein Theil zu nehmen, wie bie andern Rauber auch.

Ritter Rochus, ber im Cigarrendampf fich etwas unbehaglich fühlte, horchte auf. Diefer Erguß fprach seine Ansicht aus, er fam ihm nur etwas zu scharftelinliftet vor. Er war folder Derbeiten im Urtheilen entwöhnt und hatte sie früher nur als Gelehrter ober in Korrespondengen an Zeitschriften gefannt.

3ch bezweifle, fagte General Boland mit ber ihm eignen Ruhe, bag biefe Licenz bes papftlichen Stubles eine jesuitifche Einflufterung war.

3ch bezweifle es nicht, fagte Rubhard mit Rache brud; aber ber Beneral erwiberte:

Mein Grund ift ber, baß jene Licenz bes Komthurs Hugo von Wilbungen aus bem Jahre 1539 stammt, bie Bulle aber, bie ben Orben ber Zesuiten bestätigte, vom Jahre 1540 herrührt, bem 27. September 1540.

Dantmar ftaunte theils über bie Befanntschaft mit feinen Angelegenheiten, theils über bes Generals vielseitigfte Kenntniffe, und Doftra mußte über biese

treffende Widerlegung lachen. Er bat ben Pfarrer, fich mit bem General, ber fehr wenig gegeffen hatte, an bem Brete mit Deffertweinen zu verföhnen, bas eben Spartafus voll kleiner gefchliffener Gläfer fervirte und bamit ben ganzen Beifal bes Ritters Rochus fand, ber über Weine und Süßigkeiten so scharffinnig sprechen fonnte wie ein Philosog über verschiebene Lesarten.

Rubhard war aber in seinem Kahrwasser. In solchen Ideengangen gab er sich nicht zufrieden und sties mit Riemand gleich verschntt, an. Er behauptete, es hätte Zesuiten gegeben, lange vor der sörmlichen Amerkennung des Orbens. Der Zesuitengeist, sagte er sogar mit Baradorie, ist ätter als Loyola. hilbebrand und Innocenz waren schon Zesuiten...

Wenn Sie es so meinen, Gert Pfarrer, bemerkte ber Chevalier vom Beften, so haben Sie Recht. Geben Sie nach, Herr General! Bei einem Glase so vortrefflichen Curaçao fann man bie Jesuiten nur beshalb leben laffen, weil sie sich um bie Bobenfultur Amerikas verbient machten.

Der General war aber in feinem Bortheil. Siege reich wie ein Borterbuch, majestätisch wie ein Conversationse Lexifon, außerte er Folgenbes:

Lopola nahm bie 3bee ber geiftlichen Ritterorben

wieber auf, aber in anbrer Gestalt. Er wollte mit ben Baffen bes Beiftes fampfen. Der Beift jener Beiten mar ber Glaube. Lonola, felbft Solbat, von unbestrittner Tapferfeit, ift - ich theile feinen Fanatiemus fonft nicht, ob ich gleich Ratholif bin -Lonola ift beehalb ein fo merfwurbiger Menfch, weil er im Stanbe mar, ale Rrieger bie Dacht ber geiftigen Baffen anzuerkennen. Es verrath viel Ginficht, baß er fühlte, wie febr bas Ritterthum ber Baffen im Abnehmen war. Er ahnte fcon bas Schidfal bes Don Quirote, ben Cervantes jum letten Ritter bes Mittelaltere machte, und jog fur fich gang allein nach dem gelobten gande, um bie Turfen nicht mit bem Schwerte, fonbern burch ben Glauben ju befehren. Er war ein Rreugfahrer auf eigne Sanb. 216 er fich natürlich überzeugt hatte, bag es ihm unmöglich mar, einen Turfen au befehren (aus Rudficht auf unfre Bebienung, fagen Gie wol nicht: Ginen Mohren weiß ju mafchen? fchaltete ber Chevalier unruhig ein und febte feinen Curacao auf ben Tifch gurud), fehrte Ignag nach Guropa jurud und befchloß, bas Rreug unter ben Chriften felbft zu prebigen. Die ingwifden eingetretene Reformation bot ihm für biefe eigenthumliche Auffaffung ber Rreuguge - fpater haben bie Freimaurer febr geiftlos biefes nach innen gemanbte

Tempelbanen und Tempelpflegen nachgeafft — bot ihm, fag' ich . . .

Rubhard biß fich auf bie Lippen und rausperte fich. 3ch sage, fust ber General fort, frater bot ibm bie Reformation ein gunftiges Schlachtfeld und wieberum ehrte es ben Krieger, bag er geiftige Waffen vorgog —

Gift und Dold! fchaltete Rubhard heftig ein. Boland ließ fich nicht aus feiner Ruhe bringen.

Rennen Sie Das Gift und Dold, fagte er, baß Ignag, ein brei und breifig Jahre alter Golbat, in Barcelona fich in eine fleine Rnabenichule fette, unter Rinbern ein Wibelichut wurde und lateinisch lernen wollte? Ignag jog nach Alcala und Salamanca ale alter bemoofter Burich, in ber einen Sand ben beiligen Augustinus, in ber anbern feinen alten Sieber, ber ihm noch manche ichlimme Sanbel jugog und manchen Rudfall in Die alte Landefnechtefitte ju verantworten gab. Ueberall jog ber alte lateinische Rnabe ein consilium abeundi und manberte mit ein paar Commilis tonen nach Baris, wo er endlich mit ben Wiffenfchaften Eruft machen mußte und in feinen harten, bes Denfens ungewohnten Ropf wenigftens fo viel Logif und Scholaftif hineinbrachte, bag man ihm bei ben Jafobinern die Magifterwurbe ertheilte.

Die Ritter pom Geifte, VIII.

Bei ben Jafobinern? bemerfte ber Ritter Rochus fünflich erichredenb. Er war aus feinen Depefchen und Zeitungsnachrichten ber gewohnt, mit biefem Namen jebe Debatte abzuschließen. Bei ben Jafobinern, General? Schlimme Borbebeutung!

Ignag, suhr aber Boland unbefümmert fort, Ignag behielt seinen Iweef, einen neuen geistlichen Ritterorben, einen Orden bes damaligen Geistes, zu stiften, im Auge, sand jedoch üble Aufnahme bei den bequemen Brofessoren ber Sorbonne, die lieber in Ruhe ihre Brunden verzehrten und bie Keber mit Trattaten wibertegen wollten. Man brohte ihm oft mit Ruthenstreichen. Dennoch sand er Unhanger. Richt viel. Ihrer fünf bis sechs . . .

Funf bis feche? fuhr faft unwillfürlich Dantmar auf, ber gespannt zuhörte und ben befannten Thatsachen, bie er von biefer Seite aus fonst nie beurtheilt hatte, ein neues Licht abgewann.

Richt mehr, herr Wildungen! ergahlte ber General. Mit biefen wenigen Maunern verabrebete fich ber alte lateinische Hauben au einem Bunde, ber pfater so allmächtig wuchs. Sie gingen aus Paris in ein entlegenes Kloster, siegen bort in unterirbische Rapellen, nahmen bas Wendbmahl und schwuren, entweber nach Jerusalem zu wallsahrten ober nach Rom,

um fich bem heiligen Bater ju Fußen in werfen und ihre Dienste ihm angubieten.

Sie zogen bie furzere Reise nach Rom vor, bes mertte Rubharb nicht ohne Bitterkeit.

Richt ohne anberemo erft jene Anerfennung au verbienen, fagte Boland, bie fie fpater in Rom allerbings fanben. Sie gingen nach Benedig und anbern Stäbten Dberitaliens, wo fie prebigten, eine Art innerer Diffion trieben und von Biftonen fprachen, bie ihnen geworben waren. Man hat biefe Bifionen fur Lugen erflart. 3d glaube wohl, bag fich bie jungen fpanifden und frangofifden Schwarmer felbft belogen. Aber ich weiß nicht, ob es nicht aufrichtiger, jebenfalls poetifcher ift ju fagen: 3ch fah bie Mutter Gottes und borte ibre Borte, Die mir Ermunterung gufpraden, mich im Dulben ftarften, mich mit ber funftigen Martvrerfrone trofteten, ober, wie bies bei ben Freimaurern ber Kall ift, mit geheimnigvollem Grauen und eleufinifchen Enthullnugen gu loden und bas Richtesagende, oft Triviale in ein Gewand allegoris fder Bebeutsamfeit zu hullen. Das Muge fieht ben Simmel offen! Co fpricht ber Menfch vermoge feiner höhern Inspiration und feiner Ahnung eines großen Jenfeits. Aber bas Ange fieht einen Borhang offen, eine Garbine, einen Lappen offen - welche Thorheit!

Diefe Meußerung verrieth eine innere glühenbe Schwarmerei, die fich hinter Ralte und weltmannifcher Glate verbarg.

Bie fommen Sie zu biefer Polemit gegen bie Freimaurer? fragte ber Ritter Rochus. Die Freimaurer haben fich in jungfter wilder Zeit außerordentlich bewährt!

Und ich fürchte faft, fagte ber Wirth, ber feine turgen Beine übereinanberichlug und in einer Sophaede fast verschwand, Rubharb ift felbst ein Freimaurer . . .

Ich muß in biesem Falle um Entschnlbigung bitten, bemerfte angeregt ber General. Ich bewege mich auf biesem gaugen Gebiete religiöser Wirren und Streitstragen nur als Dilettant und Geschichsseund führt unwillfürlich auf Bergleiche und ich weiß ben Orden ber Zesuiten mit feiner andern historischen Gricheinung in Analogie zu bringen, als daß ich ihn an die alten geistlichen Ritterorden anfnupfte und endlich andeutete, wie der lette Bersuch, die Templerei wieder in Schwung zu bringen, eben die Freimaurerei ist. Laffen Gie und alle Ausartungen bes Jestintenorbens bei Seite stellen, vergleichen Sie, was biefer Orden, ber, als ihn der Papft bestätigte, zehn, sage zehn Mitsslieber jablite und was die Freimaurerei bewirfte?

3ch bin, nahm Rudhard jest bas Bort, fein leibenichaftlicher Maurer. In Rugland find alle gebeimen Gefellichaften verboten und mit Recht, Menichheit foll in offner Form leben und ihr Licht ba leuchten laffen, wo es bie Finfternig bebarf. Gie horen baraus nochmale, bag ich fein leibenschaftlicher Maurer bin. Aber Sie find ungerecht, Berr General! Die Jefuiten hatten in ihrer Urt trefflich gewirft. Der Rreuging gegen bie Reger mar mit Blut, Scheiterhaufen, Folterqualen bezeichnet. Bange Lauber fielen in die Racht bee Irrthume, in die Fallftride Rome gurud. Die Rudbefehrung bat g. B. Bohmen gu einem buftern tudifden Czechenlande gemacht, mabrend es ein freiblidenbes, ebles Suffitenvolt fein fonnte. Der jefuitifche Geift pflangte fich in die Rirdenverbefferung über. Pfaffenthum überall! Rirgend ein freier Lichtstrahl mehr und feine Tugend außer im driftlichen Gewande ber Demuth. Da trat bie Frei-Sie fam von Englaub, bem ganbe maurerei auf. ber flaren Begriffe. 3ch will nicht leugnen, bag fie eine Frucht jenes Freigeiftes mar, ber bamale von England fich auf ben Rontinent verpflangte. Man wollte bie Lehren von Bolingbrofe und Lode ju einer neuen Religion erheben, man fant eine Symbolit, bie man von außern Bufalligfeiten bernahm, von einer

Art von Reffource ober Cafino und übertrug in ein beitres geselliges Bufammenleben allegorifche Babrheiten. Wir find in ber That an Bruberliebe nicht fo gefegnet in unferm Dafein, bag wir nicht eine foftematifche Beforberung berfelben gern begrußen follten. 36 verwerfe jeben alten Urfprung ber Maurerei. Es ift Thorheit, fie an bie Tempelherren angufnupfen. Es ift fehr fraglich, ob bie Baugilben bes Mittelaltere irgent etwas mit ihr gemein haben. Allein wenn fie auch nur aus bem verebelten Bringipe ber Befelligfeit entspringt und fich mit affeftirtem Ernfte fpielenbe Formen gab, Die fie felbft bei ihrer erften Stiftung belachelte und bie nur fpater wie Beheimniffe erfaßt und fortgepflangt murben, fo bat fie Segenes reiches gemirft. 3ch will von ben gefvenbeten Bohlthaten und beforberten Sumanitategweden nicht reben. 3d will nur barauf binbeuten, mas fie in ber Beichichte ber Rultur und ber freien Beiftesentwidelung gemefen ift. . . .

3a, rief Ritter Rochus vom Beften ploglich wie elettristet und von Gifersucht gegen ben General angeregt. 3a, ich bin sicher tein Maurer. Aber bester General, bie Logist, bie gesunde Bernunft hat die Maconnerie beförbert. Sie hat ben Menschen als Menschen erfaßt und ibn vom Gangelbande ber Konsession

und ber Borurtheile ber Stanbe befreien belfen. Gie arbeitete allerbinge ber frangofifchen Revolution, aber ber guten und lobenswerthen Bhafe ihrer Entwidelung vor. Sie hat bas Gemeingefühl ber Beifter geftartt, Die Die Aufflarung forbern wollten und ohne bie Unterftugung ber Logen allein geftanben hatten und balb verameifelt maren. Die Logen waren eine Ergangung ber hiftorifden Gefellicaft, wie fie einmal geworben ift und ohne blutigen Umfturg, ben wir verabicheuen, nicht geanbert werben fann. Ginb bie größten Beifter ber Literatur ohne ben Bufammenhang mit ben Logen ju benten? Leffing, Serber, Bieland, Goethe waren Logenbruber. Der bobe Beift, ber in ihnen wirft, pflangte fich burch bie geheime Berbruberung gleichgestimmter Seelen rafcher fort als auf ber freien Arena bes Martigemubles, wo bie Rritif und ber Reib ber Schulen ihr Birten begeiferte . . .

Der General blidte lächelnd auf ben Ritter, in bem fich ber alte, vorurtheilslose Gelehrte regte. Alle Raunten, Riemand mehr als Dansmar, ber, ein einsacher Referendar, so in die Lage tam, einen berühmten Diplomaten einmal frisch von ber Leber weg reben zu hören. Man sah die Birtung ber Tasel, ber Ratürlichfeit des Birthes. Die Reserve war aufgehoben. Es regte sich in bem Gesanbten "wie ber Wein im Fasse,

wenn die Reben bluben." Er vergaß, welche Thatfachen er in ber Belt zu vertheibigen hatte und welche Grundfage ihm bezahlt wurden.

Dyftra hielt es feiner Wirthspflicht für angemeffen, ben Ernst biefer Unterhaltung, bie für Louis und Dansmar grabe in ben Gegenfagen fo fpannend war, etwas zu milbern und sagte:

3ch versichre Sie, meine Herren, wenn ich ben Tempelstein accaparire — ich hoffe, Freund Boland, Sie verwenden Ihren Cinfluß, daß mir dies Borhaben gelingt — so werd' ich bort weder einen Zesniten ist noch eine Freimaurerloge etabliren, sondern auf die alten Zeiten zurückfehren und mich an bas Sprick-wort halten, das Andhard vorhin erwähnte: Er trinft wie ein Templer!

Man lächelte . . .

Diese alten Templer waren viel vernunftigere Perfonen als Gure Lopoliten und Gure Salomonischen Meister wom Stublet fuhr Opfra fort. Sie liebten die Freude, ben Bein, ben Gesang, die Beiber! Sie bauten sich Berbeplähe für ben Saragenenfrieg, ererirten die Mannschaften und blieben zuleht zu Sause! Sie wähltetn sich bei besten Auflichten zu ihren Burgen und Abteien. Sie hatten Geschmaft für natürliche Beduten. Die Sünden, die fie als Nitter begingen, tounten sie

fich ale Briefter gleich felbft wieder vergeben. 3ch finde, daß bie Wieberherftellung biefes Orbens im uralten Ginne mir eine liebe Aufgabe auf bem Tempelftein fein fonnte. 3ch baue bie Ruine aus, trot Rheinstein und Stolzenfels. Die Erfer, Thurmchen, gezadten Manern behalt' ich bei. Der Burggarten mit Springbrunnen, Die Altanen, Goller, bas Alles waren fehr amufante 3been bes Mittelaltere. Rur in bem Burgverließe murbe ich vorgiehen, meinen Champagner fuhl und petillant ju erhalten. Die fteinernen Rugboden murb' ich mit warmern Barquets vertaufchen. Die Defen murb' ich mir in neuefter Ronftruftion ausbitten und vielleicht, um mich gang mit bem Mittelalter ju befreunden, eine Betereburger Luftbeigung versuchen. Sinten auf ber Abtei mach' ich eine bequeme Reufiebelei mit englischem Comfort. Gine Bibliothet foll ba fein fur Gie Alle! Alle Rirdenvater, alle Streitschriften ber Jefuiten; aber auch alle Berfe Boltaire's, Sume's, Lode's und wiederum alle Bredigten Boffuet's. 3ch wette, Freund Boland lieft ba nicht einmal bie Rirchenvater! Ebensowenig, wie ich Ihnen gestehe, lieber Rochus, bag ich bie Maurerreben in ben beutschen Rlaffitern . . . immer überfprungen habe.

Mit einem gang naturlichen Inftinft, lieber Duftra,

nahm ber General ben Gegenftand wieber auf. Gie haben mahricheinlich immer gefühlt, bag biefe Daurerreben in ber That Dasjenige, mas wir an Berber und Goethe bemundern, nicht ausbruden. Bahrlid, burch biefe Reben ift Das nicht binburchgegangen. mas an unfern bentichen Rlaffifern fo groß, fo befruchtend mar. 3ch will nicht von ber romantischen Schule fprechen und ben Rachbrud barauf legen, bag man fich Tied. Schlegel, Brentano, Rovalis, Schenfenborf nicht ale Maurer benfen fann. Aber auch Jean Baul, Berber, Goethe! Jean Baul, ber Berrliche, Beiftedreiche, trug in Alles feine bebeutfame, findliche Auslegung binein. Berber ift nur befruchtenb und anregend gemefen in ben Beftrebungen, bie ibn une ale ben Erweder ber verftummten Bolferftimmen zeigen. Goethe vollenbe ale Maurer bat fich im Großtophtha felbft perfiflirt, wie er fich im zweiten Theil bes Kauft ale Minifter perfiftirte. Der große allgewaltige Olympier, ben wir in ihm bewundern, bat mit ber loge nichts gemein. Dan zeigte mir einmal in Weimar Goethe's Schurzfell; es bat mich nicht erbaut.

Ebensowenig, bemertte Rubhard, wie mich ber Frangistanerstrick erbauen wurde, ben Zacharias Werner in Wien trug.

Diese Entgegnungen waren wieder heraussorbernd. Der General warf einen scharften Blid auf den Ritter, der sich inzwischen befonnen zu haben schien und seiner öffentlichen Funktionen eingebenkt wurde. Rochus von Besten, der mit Boltaire'schem Esprit Zacharias Berner'sche Zeitauffasiuna vertreten mußte, schwieg . . . .

Sehen Sie, wandte sich Opftra jest zu Louis Armand, Das sind die Gegensaße, die und dies sonderbare Dentschland so verworren erscheinen lassen! 3ch bin durch die halbe Welt gereist, habe die Pyramiden Regyptens und die heißen Kontainen in Island gesehen, überall streitet man sich, aber nirgends so viel wie in Deutschland und nirgends sputt noch das tolle Rittere und Monchowesen wie bei und, während unfre ganze Tourniersahigsteit jest saum noch darin besteht, daß wir im Lesetassino ... wissen Sie, Rochus, worin wir und im Kasino als die lesten Ritter erscheinen mussen?

Man horchte gefpannt . . .

Unfer lestes Ritterthum besteht in dem Rest der Kunft bes Ringestechens, vermöge bessen wir die Journale, die wir gelesen haben, wieder an die Haften hängen, von wo wir sie heradgenommen. Meine Uhnen fonnen nicht fünstlicher in den Karroussels nach dem Ring gestochen haben, wie ich jedesmal angesu muß, um die Times wieder an ihren Riegel Rr. 1 zu hängen.

Bahrend man biefem Ginfall applaubirte, fragte Dyftra Louis:

Sie find aus Lyon gebürtig?

Aus Lyon, mein Berr!

Sie fprechen vortrefflich beutsch.

Es ift die Sprache meiner nächsten Verwandten. Louis litt unter der Vorstellung, daß Otto von Opstra vielleicht nicht wuste, daß er die Ehre seiner Einsadung einem in der Gesellschaft so tiesstehenden Arbeiter hatte zu Theil werden lassen. Rubhard, Danfmar, selbst Boland fürchteten dieselbe Ausstlätung. Sie wusten wohl, daß Dyftra keine Vorurtheile hegte, dennoch würde er seiner Säste wegen ich vielleicht betroffen gezeigt haben. Deshalb ergriff Danfmar sogleich das Wort und lentte das Gespräch auf Egon, den Beschüper Armand's, hinüber.

Alls diefer Rame ausgesprochen wurde, wandte General Boland feine burchbringenden Angen zu Dankmar und horte mit Spannung, was über ben jett die Geschide bes Lanbes leufenden jungen Fürsten würde gesprochen werden. Rubhard ertheilte aber bem neuen Premierminister sogleich die entschiedenften Lobsprüche. Er beste gang jene gaße Ausbauer, sagte er, ohne welche man jett nicht Politif treiben könne. Er hatte ber Hybra ber Revolution auf ben Raden getreten,

er werde es banbigen, bas Ungethum, bas in feinen Berheißungen bie Sprache ber Engel rebe, in Bahrheit aber eine blutige Bolfenatur mare.

D wie ftimmten die beiben vornehmen Gafte bei! Wie iberschüttete man Rubhard mit Danf, mit Bewunderung! Aber gerade in dem Uebermaaf lag ber Mangel an Aufrichtigfeit ... Man stodte sogleich. Man sieß Rubhard reben, preisen. Man schwieg, bis General Boland au Louis saate:

In Luon machten Gie bes Furften Befanntichaft? Bie fcon bies Lyon! Bie eigenthumliche hiftorifche Luft weht in ienen füblichen Abbachungen, Die von ba mit ben großen Stromen fich jum Deere binunterfenten! Loon ift eine ber alteften Stabte Franfreiche. Der Busammenfluß ber Saone und ber Rhone bietet bem Auge ein gefälliges Schausviel. Roch find hier bie lleberbleibfel ber alten romifchen Rieberlaffungen fichtbar. Mancher romifche Raifer bat in Epon gewohnt, manches driftliche Martyrerblut ift bort gefloffen, wofur benn freilich biefe Stadt bie Ehre genießt, von fich ruhmen ju burfen, bag fie bie erfte driftliche Rirche Galliens aufzuweifen bat. 3ch fenne nur zwei Empfindungen, bie mich bei Banberungen und Reifen gang erfullen tonnen. Die eine ift Die: hiftorifche Luft au athmen. Wo genoffe man biefe

the state of

Bonne in großeren Bugen ale im Guben Guropas? Die ich in Enon war, fab ich Ronigreiche por mir wieber neu erfteben, bie nun mit bem Schutt ber Beraeffenheit bebedt find. 3ch fah bas Arelatifche Reich, bas bier blubte, ich fah Burgund, beffen Rraft an ben Morgensternen ber Schweiger bei Murten gerivlitterte - 1476 - Wie weht ba ein Beift ber Rraft, ber Muferftehung, ber Berjungung! Wie fieht bas Muge reifige Befdmaber bernieberfommen von ben Bergen und Alles brangt fich bem Mittelpunfte ber großen Beltbegebenheiten gu, bem Mittellanbifden Meere, um bas herum boch eigentlich allein nur mabre Beschichte gemacht wird! Das zweite nicht minber erhabene Befühl hab' ich beim Anblid jener Uranfange bes Chriftenthums, Die und aus alten Mauern und Rapellen noch entgegentreten. Die großen Munfter, Die aus ber Blutegeit ber Rirche herruhren, machen mir lange nicht ben Ginbrud, als weun ich jene fleinen, oft gang verftedt liegenben, niebrigen Ravellen und Rirchen mit Rreuggangen febe, bie noch faft bas Unfehn alter Raftelle haben und fogufagen bie coffopifche Beit ber Rirdenbaufunft bebeuten. Go empfanb ich in Mailand bei jener entlegenen Rirche, bie einft ber heilige Ambrofius vor bem Raifer Theobofins ichloß und ihm nicht gestattete, fruber ben beiligen

Boben ju betreten, ebe er fich nicht von bem in Theffalonich vergoffenen Martyrerblute gefühnt hatte. Bie jung war bamale bie Chriftuslehre! Die neu und frifd ber Ginbrud einer Begebenheit, bie in bie alte erftorbene Belt ber Seiben wie ein junges Reis hinein fich rantte und balb lebensfraftig bie gange gebilbete Belt ber Erbe mit grunem Laube umgog! Much in Bavia, Benua, por allen Stabten aber in Rom folgt man mit Bonneichquern biefen allererften Ruftavfen ber Rirche und fann fich mit etwas Phantafte aus ichwargen, niedrigen, begantinifch gerundeten Bauten bie gange Bergangenheit gufammenfeben, Die wir faum fennen murben, wenn nicht irgendwo boch ein finniger Monch in einem Rlofter bie Ergablungen burdreifender Bilger ale Schreib. und Stolubung verzeichnet hatte.

Bahrlich, fiel Otto von Opfira, des Ritters ironisches Rieberbliden bemerkend, lachend ein, ich muß fagen, Boland, Ihre poetische Spurtrast hat sich merkwürdig ausgebildet. Für einen Offizier ist so viel Studium heterogener Dinge aller Ehren werth! Aber es ist wahr, Sie schmachteten schon in Hoswyl unter bem Drud ber rationellen Erziehnng Fellenberg's und sehnten sich zu jenen jungen Fürsten und Grafen bin, die in Freiburg erzogen wurden ... Das nicht, Dyftra, sagte ber General, ber auch im Padagogischen sattelsest war. Aber ich sand fruh heraus, daß Fellenberg und Alle täuschte. Velleuberg gab sich die Miene, zwischen Bestalozzi und den berstehenben Kastenansprüchen ber Gesellschaft hindurchiegeln zu können und wollte gleichsam Jeden für seinen von dem Jusall ihm vorgezeichneten Stand erziehen. Ich will nicht sagen, daß ich schon damals die Einsicht besaß, diesen Widerspruch zu durchschauen, aber ich sand, daß die Zesulten in Freiburg mit niehr Wahrheit, mit mehr Gleichheit in bestrem Sinne erziehen. Sie stellten die Stände gleich und gaben dem Kürstenschne, wie dem fürsteilosne, wie dem fürsteilsen Briefter dieselbe Erziehung . . .

Das ist ja grade das Gewagte, Herr General, erlaubte sich Dantmar dem in allen Staudpuntten seiner Zeits genossen bilettirend Herumtastenden zu bemerken. Wir erhalten aus jener Gegend her Priester, die wie Fürsten regieren wollen und Fürsten, die wie Pfassen benten ...

Sehr wahr, sehr wahr, bemerkte Dyftra. Schelten Sie mir nur unsern alten Kellenberg nicht, Boland! Sie machen unfrer Schweigererziehung auch durch Shren Appetit feine Ehre! Sie scheinen von Richts zu leben. Sie lassen mir jebe gute Schiffet, jebes Glas aus Küche und Keller ber "Stadt Rom" vor-

übergehen. Die alten Monche tranten Bein, wenn fie auch noch fo fromm waren.

Otto von Dyftra war völlig unbefannt bamit, daß der General der Mann der Fabel hieß. Er verftand des Ritters halb verlegenes, halb schadenfrohes Lächeln nicht, verstand nichts von der eigenthunlichen Ruhe, mit der Dansmar seine Eigarre rauchte und gewissernaßen Louis Armand ermunterte, nur auszuharren und sich nicht einschiehern zu lassen. Er ahnte nicht, daß Ritter Rochus vom Westen, medisant, anekvetenhaschen, negativ wie er war, sich auf die Lippen biß, um die Bemertung zu unterdrücken: Wissen wie benn nicht, daß General Boland in bem Ruse seine benn nicht, daß General Boland in bem Ruse seine nur won einem himmlischen Manna zu leben, daß er zuweilen aus einer in seiner Unisorm verborgenen Dose nimmt?

Der Ritter trennte sich gewaltsam von bem Gelüst, biesen Gebanken auszusprechen und fragte ben Baron, wie lange er in Europa bleiben wurde und ob er nicht Kalisornien gesehen hatte? Kalisornien wer bem General so gleichgultig, wie z. B. Rubharden die Kirche San Ambrogio in Mailand. Aber bem Ritter Rochus war Kalisornien bie eigentliche wahre Errungenschaft bes Zeitgeistes.

Die Ritter vom Beifte. VIII.

Otto von Dyfira fprach von bem Berfuche, in Deutschland zu leben, wenn er hoffen burfte, fein Bermögen aus Rußland herauszuziehen und gewiffe Kamilienfragen auf beutschem Boben zu löfen.

Danfmar wollte etwas von ben Schwieriafeiten folder rufufden Brogeburen bemerten und fand bei ben hochgestellten Berren, bie fich jum Beben rufteten, eine Beiftimmung, bie ihn überrafchte. Rubhard aber nahm Beranlaffung, wiederum bie ftrenge, geglieberte Drbnung bes ruffifchen Militairftaates und ben unromantifden, aber begludenben Abfolutismus ju preis fen. Die Diplomaten nidten, fuchten nun aber boch bavonzufommen. Gben im Begriff, Die Sute zu ergreifen und fich zu empfehlen, horte man brangen auf ber Strage ploblichen garm. Man ftuste. Die Bebienten hatten icon lange nach ben Tenftern gefeben und burch ibre Bewegungen bie Aufmertfamteit ber Berrichaften auf bie Borgange lenten wollen, bie fie in ben Stragen beobachteten. Erft ein Murmeln, bann ein Saufen, immer hörbarer anwachsend und an ben Saufern bes Blates, an welchem bie Stabt Rom gelegen mar, wiberhallenb. Gin Raufden und Braufen, Das Getummel muche. Dan horte rufen, man borte fchreien, die Befellichaft, ftatt fich aufzulofen, eilte an bie Fenfter. Der Blat wimmelte von Menichen . . .

Was ift Das?

Man brangt fich an jenes haus -

Ber wohnt bort?

Bebiente aus dem Hotel waren von den Borgangen unterrichtet. Sie sagten, dort an dem umstandenen Haufe pflegten Maschinenarbeiter ihre Bersammlungen zu halten. Ihr Berein ware heute aufgehoben, weil man wieder drohende Reden gehalten. Die Bolizei überwache die Sipungen und schlöffe se jededmal, wenn etwas Anftößiges gesprochen würde. Heute hatte man nicht ausseinanbergeben wollen ...

Indem fam schon eine Kolonne Militair und trieb erft die neugierigen Massen auseinander, dann rudte sie auf bas Haus selbst zu. Die Agenten der Polizei waren in voller Thätigseit und soweit die nur matte Erleuchtung des Plates die Uebersicht gestattete, sah man, daß unter Geschrei, Pfeisen, Lärmen, zahlreiche Berhastungen vorgenommen wurden . . .

Das ift fo icon bas britte Mal! berichtete ber Bebiente und Boland fagte mit einem eignen farbonifchen Lächeln:

Man gewöhnt fich an bies Chaos. Es ftort Ries manben mehr in feiner Abenbrube.

Der Ritter Rochus vom Beften aber zitterte. Er hatte in einem folden Sturm vor wenigen Monaten fein Portefeuille verloren. Er wußte an Beispielen, bag man babei auch fein Leben verlieren fonnte, trot ber Privatverehrung von Boltaire und Bolingbroke.

Abscheulich, sagte Dyftra, einen Staat in solchem ewigen Kriege gegen fich felber ju wiffen! Soren Sie nur bas Pfeifen, bies Sohnen, bas Zertrümmern ber Benfterscheiben! Die Aromnel wirbelt. Es fann nicht lange währen, so hort man eine Salve und wir seben Tobte und Verwundete . . .

Ritter Rochus gerieth außer sich. Meinen Sie? rief er und trippelte hin und her . . .

Das ift modernes Staatsleben! fagte Boland fast triumphirend.

Im Mittelalter war es nicht beffer! rief Rochus ärgerlich —

Ehe man Macchiavelli fannte! warf Rubhard bas zwischen.

Allerdings, fagte Boland, ben Militairmantel überwerfend, allerdings in fleinen Staaten. Man hat gegahlt, daß in Bisa allein vom Jahre 1320 bis 1520 über dreihundert Aufftande vorgesommen sind . . . .

Sa! fchrie Ritter Rochus. Es trommelt! Gine Salve frachte. Berzweiflungeruf, eine all-

gemeine rasenbe Flucht. Der Plat leer. Ein paar Berwundete, ein Tobter, ben man ber Bolizei übergab. Die Ruhe schien auf bem Plate hergestellt. Exaltirte Röpfe rannten burch bie Strafen und riefen: Waffen!

Die Thoren! fagte Dantmar. Baffen! Sie wissen nicht, was Das für ein Anadronismus ift! Die Zeit ber panischen Begeisterung und die der panischen Kurcht ift auf lange vorüber. Die Regierungen gewinnen da nur an Kraft, wo sich die Demofratie einbilbet, mit bem alten Apparate, Baffen und Barrisaden, noch fampfen zu tonnen . . .

Und ift es nicht ein Glud, bag fie an Rraft gewinnen? fagte Rubhard ftreng.

Mein Bester! Die Ruhe ber Welt bankt Ihnen für Ihren Zögling! rief ber Ritter Rochus und schüttelte Rubhard's Hand. Das Ministerium Hohenberg bezeichnet eine Epoche ber Geschichte. Rur Ruhe!

Wie murben Sie biefe Verwirrung lofen, General? fagte Dyftra, indem er einen schwachen Berfuch machte, feine Gafte wieder jum Siben zu bringen — Sie ftehen über bem Momente, Sie haben bie Jahrhnuberte vor Angen, was erwarten Sie von biefer Zeit?

Eine Droschke! rief ber Ritter, wenn mein Wagen nicht ba ift!

Die Bedienten fagten, er mare in's Thor bes Bo-

tele gefahren, weil man braußen Barrifaben fürchtete . . . Jest ware alle Befahr vorüber.

D fehr gut! Gehr gut! Guten Abend, Baron!

Danfmar und Louis, obaleich im bochften Grabe aufgeregt von bem Borfall por bem Birthehaufe, mo fich ber Mafchinenarbeiterverein versammelte, angftlich ohnedies um die Bermundeten und ben Tobten, borchten gefpannt, mas ber General antworten murte, allein biefer lehnte freundlichft ein langeres Bleiben ab. Er berief fich auf feine gemeffene Beit, feine Berufepflichten, feine befetten Abenbe. Gein Abicbieb, fein Danf fur bie Bewirthung war einfach und mohlwollend. Er fagte Dankmarn und Louis gleich Berbinbliches, bewahrte aber bei aller Freundlichfeit einen fo eigenthumlichen Ernft, bag man unwillfurlich ftaunend hinter ihm berfagen mußte: Er fagt faft Alles, mas er weiß und von Dem, mas er nicht weiß, muß man boch noch glauben, bag er es nur verfdweige! Der Beneral folog fich bem Ritter an.

Rubhard, ber bas Anliegen Louis' und Dankmar's bei Dyftra nicht ftoren wollte, ging mit ben Borten:

Baron, Sie find ein Reuling in Europa! Sie werben Ihre Jugenbfreunde faum wieber erfannt haben.

Duftra ladite und fagte:

Der General hatte Priefter werben follen. 3ch fagte es ihm fcon bei Fellenberg.

Wer weiß, ob er es nicht ift! meinte Rubhard. Rubland hat gang Recht, daß es die Freimaurer und die Zesuiten verbannt. Ich mochte dem General Boland nicht das Schiesslad bieses Staates anwertraut wissen und finde es gang in der Ordnung, daß Egon wor einem Manne, der fich des Wirtwarrs zu freuen scheint, auf der hut ift.

Es ist fein Jesuit, eher ist es Ritter Rochus, ber bie Zesuiten bestreitet, sagte Dystra. Glauben Sie mir! Ich jane an, Europa zu begreisen! Mein alter Kamerab von Hofwyl lebt nur zum Schein vom Geiste; er ist nicht, er trinft nicht. Dieser Mann scheine vom ester, er eine Kostraction geworben zu sein. Aber ich wette, daß er eben einige Beassteats gegessen hatte, ehe er zu mir fam. Jeht geht er schlassen und um zehn Uhr ist er bei Hose, um bis ein Uhr nach Mitternacht mit bem Konige Gold zu sochen. Mein alter Kreund aus Alfen und Stambul, der Ritter Rochus, sährt jeht nach Hause und hiffrirt unstre ganze Unterhaltung nach seiner Hauptstadt, wo sie nicht die Minister, wohl aber deren Krauen allensalls interessier

Rubhard ging mit einigen Fragen nach Siegbert

fopficuttelnd. Dyftra, aufhorchend wegen Olga's, boch fich gurudhaltend, begleitete ihn . . .

Mle ber Baron gurudfehrte, jog er Louis und Danfmar gu fich auf bas Copha nieber und borte nun von ihnen mit Erftaunen, bag jener Murray, von bem ihm ichon Mangold fo Conberbares ergablt hatte, ber ihm wohlbefannte Morton aus New . Dorf war. Er hielt Morton fur verichollen, fur tobt. Er erflarte fich mit Freuben bereit, feine Bemuhungen mit benen ber Freunde ju verbinben, um Murray, beffen beuticher Urfprung ihm fein Beheimniß mar, aus einer fo gefährlichen Lage und jebenfalls einem, wie es ihm vorfam, vorgefaßten Dieverftanbniffe über feine Berfon zu erlofen. Er erflarte fich bereit, jebe nur irgend verlangte Caution ju hinterlegen, bamit Murray auf freien Fuß geftellt murbe. Die Berabredung, morgen in ber Fruhe gemeinschaftlich auf bas Brofogamt zu geben und fich fur ben Gefangenen zu verburgen, mar ihm gang genehm. Er treunte fich von feinen nenen Befannten mit ber Bitte, ihm ferner ihr Bertrauen ju fchenten und ihm ju geftatten, ihre Beit guweilen in Unfpruch gu nehmen.

Dankmar faub an bem offnen, gentlemannlichen Benehmen bes von ber Natur vernachlässigten und boch burchans nicht ungefälligen Barons große Freube und fchlug in die bargebotene Rechte herzlich ein. Louis aber gog feine hand gurud und fagte, um endlich ein ihn peinigenbes Gefühl los zu werben, in frangofischer Sprache, sicher und fest:

herr Baron, wir find Ihrer Einladung gefolgt, find geblieben, wir wußten nicht wie. Ich für mein Theil mit großen Wiberftreben. Berzeihen Sie mir meine Dreiftigfeit! Sie hat mich wahrend best ganzen Abends genug gefoltert. Ihre Gute haben Sie einem Manne gewibmet, ber barauf nach den Regeln ber Gesellschaft feine Unfprüche hat. Sie haben biefen beiden großen Staatsmannern burch meine Schuld eine Unuannehmlichfeit zugefügt. Ich bin ein einfacher Hannehmlichfeit zugefügt.

Ein Sandwerfer?

Duftra blidte wirflich erfchroden auf.

Glauben Sie Das nicht, fiel Danfmar ein, mein Freund Louis Armand ist ein Philosoph, ein Dichter. Aus Laune ber Natur und des Zusalls lernte er das Handwerf eines Tischlers, das er indessen einer Kunst erhoben hat und alle Welt weiß, daß ihn Bande ber innigsten Freundschaft an Kurft Egon festhatten . . .

Mein herr, antwortete Duftra, ber fich rafch ge- fammelt hatte, wenn Gie nur ber Freund bee herrn

Bildungen sind, so brauchten Sie nicht einmal eine Merkwürdigseit zu sein, die den General Boland interessite, ich wurde Sie schon mit offinen Armen aufgenommen haben. Der Ritter Rochus, seine Sie versichert, schreibt in diesem Augenblicke an die Kürstin...: "Das neue Müsstertum läßt zwar auf der Straße die Emeute bekämpsen, aber in den Salond ist die Emente siegerich. Ich habe bei einem Diner Beranlassung gehabt, zum Nachtisch mit einem Handwerfer Kasse zu trinken. Es ist dies der bekannte "Duweier", der in keinem modernen Ministerium sehlen darf und den auch bier das Porteseusselle der öffentlichen Bauten oder Gewerbe würde übertagen werden, wenn er nicht zusäusse zu Ansläus ein Ansländer ware." Bei Alledem morgen auf Wiederschen!

Auf Bieberfehen! wiberholte Danfmar lachent.

Die Freunde Schieben.

Dyftra aber, innerlichft bewegt, aufgeregt fogar burch biesen Abend, "revoltirt" burch das Gefpräch, burch die Scene auf bem Alage, burch ben Gebansen an die Familie Wässmöllen und ben ihm burch den Bruder nun schon so naherüsenben Rebenbufter Siegbert Wilbungen, an das Schidsal Murray's, sprach, ben Arm ausstübend, vor sich hin:

Du bift boch ein Reuling in biefer mobernen Belt,

Dyftra! Du hast viel verfaumt, viel nachzuholen ober viel zu verneiden! Bau' dir den Tempessellen aus und vergrade bich dort als Einsieder! Kosmopoliten such ieht Niemand. Mit dieser Wete werden dab Baschstien und Mougosen reden muffen! Roch trinst lifen Dytum oder Stutenmisch; aber bald werden wir das surchtbare Pferdegetrappel von den Steppen des Oftens hören. Bis nach Chalons kommen sie wieder, diese Hunnenzüge, dis nach Chalons, wo der Champagner wächst! Da muß es sich entscheiden, de bas neine Wetlaster von der Ratur, der ewig wiederkefrenden, oder dem Geiste, dem endlich durchgerungenen, siegend wird befünmt werden!

Die beiben Schwarzen wünschen ein Urtheil über bas Diner zu hören und eine Ansicht über bie Scene auf bem Martte. Duftra mertte Das an ben Frage- geichen, die auf ibren glanzenben Gefichtsfragen ftanben, als sie so leife franfclichen . . .

Alles gut gewesen, bis auf ben Tobten braugen! Laft anipannen! Gut und Stod! 3ch will noch fur einige Afte in bie große Oper fahren. Begleitet mich!

Spartafus und Cicero eilten, Die Befehle ihres herrn zu vollziehen. Er hatte ja bem Intenbanten versprochen, fich von ihm fagen zu laffen, wie feine

ihn umgebende artiftifde Berfcworung bie 3dee von ber Mitwirfung lebendiger Meerkagen im Fauft und ber nenen Scenirung ber Zanberflöte burch eine entsprechende Menagerie aufgenommen hatte!

Dyftra bedurfte heute diefer Anfnupfung an Herrn von Garber, um wieder zu feinem gewohnten Humor gurudgutommen und gludlicherweise hatte der Borfall auf bem Plage am Hotel de Rome die Borftellung in der großen Oper nicht gestört. Die Zeit war eisern geworben. Die Rerven gewöhnten sich schon.

## 3wölftes Capitel.

## 3mei Tobte.

Seit vierzehn Tagen hatte hadert vergebens versucht, ben gesangenen Murray zu sprechen und sich ber von Madame Ludmer ibm gegebenen Aufträge zu entlebigen. Alseisor Müller war streng. Er anerkannte hang wir der eine Privatbeziehung zum Oberkommissär Par einräumen sonnte. Par kehte noch immer nicht zurüd. Ohne bessen Bermittelung litt das Untersuchungsamt feine Konfrontation mit einem Manne, der allerdings durch seine ruhige und ergebene Haltung, seine gebildeten Antworten, seine Auslegung des Borsalles im Plessener Waltung die Untsig fast schon entwassinete. Die über den Schmied bei Justi saft schon entwassent. Die über den Schmied Sect eingezogenen Rachrichten lauteten alle ungünstig. herr von Zeisel stellte Murray schon um Louis Armand's und des Prinzen Willen im günstigsten Lichte

bar. Die Lubmer erfuhr biese Wendung. Ungebulbiger, immer bringenber wurde ihr Ersuchen an hactet. Da aber Par nicht jurudfehrte, fonnte von bieser Seite ihrer geangsteten Wisbegier nicht geholsen werben.

Wie sich heute, an einem Sonntage, hadert bem Profoshause näherte, bemerkte er Menschen, die zahlreicher als soust durch die Thur des alterthumlichen Gebäudes aus und eingingen.

Gine öffentliche Gerichtssigung, bachte er, ober was gibt's ba?

Indem lauteten bie Gloden; er befann fich, baß Sonntag mar. Und bennoch biefe Bewegung?

Wie er bas Profoshaus betrat und in eine große fteinerne Halle gur Linfen eintrat, bemertte er, bag fich bie Menschen um einen bort aufgestellten Gegenftand versammelten.

Es ift gestern Abend geschoffen worben, sagte er fich. Wahrscheinlich einer von Denen, bie babei blane Bohnen gegeffen haben!

In ber That war es ber Leichnam eines jungen handwerfers, ber gestern, wie er hörte, bei ber Sprengung bes Maschinenbauervereins entweber gufällig ober als ein Opfer seiner Widersehlichfeit gefallen war.

Biele Unbre, hörte er, waren verhaftet, noch Gis nige verwundet worben . . .

Wie er noch fo in ber Ferne mit einer Miene voll Gleichmuth und achselzudend zu ber Gruppe hinblidte, die abe und zugehend ihre Theilnahme nicht auszusprechen wagte, da Schildwachen und Bolizeibiener genug in der Rahe ftanden, fieht er mit ängstlichem vorsichtig behendem Schritt Louise Gisold über den Marthplat schreiben, an dem das Brofoshaus liegt. Sie hat vier ihrer Geschwister an der Hand, Misselm und Karoline, die Zeitungsträger, und die noch sleien neren, Friederife und Heinrich ...

Wie Louise in bas gewolbte Bortal bes Profoshauses tritt, wendet sie sich fragend nach der Halle und sieht die Gruppe der Neugierigen . . .

Gin fo junges Blut! beift es.

Sie hört Das . . . Sie tritt naher . . .

Die Gefdwifter wollen fie ber Menichen wegen gundifalten. Gie reißt fich von ihnen los, brangt fich heran, beugt ben Ropf uber bie Tragbahre, halt fich wie ichwinbelnd an einem ber ihr naheftebenben Menichen, blidt noch einmal auf bie Leiche und fioft einen Schrei bee Entigens aus.

Rarl! rufen bie Rinder und brechen in ein herggerreißendes Beinen aus.



Karl! ruft Lonise und saßt die Leiche, um sie emporzurichten; die Halle war niedrig, spärsich durch senster erleuchtet, vom trüben Wetter saß düster . . . Sie hält den Ropf des Todten wie gegen das Licht, streist an den Kleidern entlang, sieht die Jüge des kalten Angesichts noch einmal präsend durch und hat von dem an der Brust geronnenen Blinte die Mersmale seiner tödtlichen Wunde in der Hand. . . Der Todte war Karl Gisold, ihr Bruder. Sie mußte es so hinuehmen. Es war so. Gott hatte Das gegeben. Gott oder Wer? Es war so. Ihr Bruder Karl war todt.

Die Theilnahme ber Umftehenben zeigte fich freilich als bie innigste; aber was half Das? Louise lag über bie Leiche hingefredt und betrachtete sie stier. Dann rebete sie wie im Wahnsinn mit bem Tobten, als wenn er lebte, als wenn er selbst Auskunft geben fannte

Rarl hörft bu nicht? Rarl!

Sie schluchzte nun wenigstens und sprach boch wieber. Erft schien fie selber leblos.

Der Tobte falt und ftumm. Das Blut quoll noch ein wenig aus ber Bunde. Es war in größeren Maffen die Nacht über auf eine Strohmatte gerieset, bie man unter die Bahre gelegt hatte. Das blaffe Antlis des sechschnjährigen Jünglings war mitbe und wie verklatt. Er schien zu schlafen. Das blonde Han hing schilch, blitdburchronnen über die Stirn. Die Müße, die er zu tragen pflegte, mit einer tleinen diwarzeroth-goldnen Cofarde, lag neben ihm. Der grane Luchrod mit weißen Metallknöpsen war von Blut und Schmuz befübelt. Es war da nichts mehr zu ändern. Karl Cisold war das Opfer jener ersten energischen That des nenen Ministeriums gewesen.

Sadert, hinter einem von ben furgen Gewolbevfeilern ber Salle verborgen, beobachtete mit fich verdufternben Bliden bie herzzerreißenbe Scene. Er hatte ben jungen Arbeiter fo aut gefannt. Wie ruftig war er, wie ernft und ftreng in feinem Berufe! Bie ftreng gegen ibn, ben tragen Tagebieb! Er fab ibn, wie er zeitiger aufftant als alle Unbern, bie in jenem Saufe beifammen wohnten! Er borte ibn nebenan in ber Ruche fich icon mafchen, mabrend er im Bett fich noch malate und gum Krubichlummer fich auf bie andre Seite warf! Er fab ibn an feinem Gitterfenfter auf ber Galerie vorbeigeben in bie Billing'fche Dafchinenfabrif . . . Er fab ibn nach Saufe fommen, Abende, ermubet, nur nach feinem Rachteffen fragenb, bas mit Ernft und ichweigfam verzehrend und bann bald gur Rube geben . . Dies gegen gwangig Dil-

Die Ritter vom Geifte. VIII.

lionen Seelen im Staate ganz unbebeutenbe, übersfüssige Leben war nun beenbet. Und boch war ber Jüngling die Hoffnung, die Stütze einer Kamille gewesen. Auf ihn bauten biese armen, verlassenen, eternlosen Kinder ihre Hoffnung. Eine kleine Rauchwolse war's. Nun verzogen! Hadert mußte sich unwürdig sühsen, die wahre Trauer um diesen Jüngling auszuhrechen; boch grollte er mit dem Schicksaud und erschraft saft vor der Majestät des Todes.

An Louise war es herzzerreisend zu sehen, wie die Phantasie des Wädschens sich in den schrecktichen Moment nicht sinder konnte. Mulkrich, ihr Bizewirth, der Polizeidiener, stand daneden und erzählte den Leuten, daß sie gestern Abend im Haus ehrengeschet und gefragt hätte, daß sie eine jammervolle Racht ausgestanden und am frühen Worgen schon wieder gesucht, schon in die Willing'iche Kadris geschicht hätte — wo aber am Sonntag Niemand arbeitete — Erhätt' ihr gerathen, hier in's Prososant zu gehen. Bei dem Kommentar ihres Leids aus diesem Munde schwieg Louise und sah den Bruder start an, als wenn sie fagen wollte: Das ist unser Loos! Nicht Eures, nicht das Loos der Armen und Verschmen, es ist das Loos der Armen und Verschmen, es ist das Loos der Armen und Verschmen,

Rummerlein, ber neben Mullrich ftanb, ergabite



ben Vorfall von gestern Abend und berichtete, baß noch einige Berwundete und Biele gefangen waren.

And der große Breitschultrige, sagte er mit Beziehung, wißt Ihr Multrich, damals vom Fortunaball, der den Hadert heraushieb? Er war erst vor vierzehn Tagen entlassen...

Danebrand! sagte sich hadert in seinem Bersted. Er kampste mit sich, ob er naher treten sollte . . . Jum ersten Male fühlte er, baß er unwürdig war, sich bem heiligen Unglud zu nahern.

Louife, bie auf ber Leiche lag, fah nicht, bag bie ichluchzenben Rinber von ben Umfiebenben Gaben ber Liebe empfingen, horte nicht, bag Danebrand faß ...

Der Verein sollte geschlossen werben, erzählte Kümmertein, da ging's wieder her wie gewöhnlich. Lärmen, Toben, Schreien. Einem von uns griffen sie an den Sabel. Da pfiffen wir. Es kam Hülfe. Da sie den Aufrührern gegenüber zu schwach war, wuchs ihnen der Kamm. Sie warfen die Gensdarmen zum Hause hinaus. Run aber: sliegende Kolonne! Bor'm Hause ein Geschrei, Reden, Winstelzüge, Kuchen, Hohnge-lächter. Drei Mal Auseinander! Nichts Auseinander. Ratschlasse das in der Katschlasse. Der Arme da war nicht der Schlimmste. Er ließ die Andern rassonniren und kemmte nur die Hande in die Hofen

tafchen und fah an ber Thur gu. Die Rabeloführer riffen gleich beim erften Arommelfchlag ans. Der hat nun in's Gras gebiffen . . .

Louise richtete ben Ropf auf und fab fich im Rreise um. Alle rebeten ibr ju, fich ju faffen, nach haufe ju gehen und fich in bas Unadunberliche ju finden. Und wie fie so bie fanften und gutgemeinten Worte horte, fragte sie mit leifer Stimme ben Mann, ber eben so laut gesprochen:

Bo ift Danebrand?

Wo Danebrand warc? wiederholten die Umftehenben fast einstimmig. Die geringen Leute find bem Schmerz so ausmerksam, bem Leib so hulfreich . . .

Danebrand! meinte Kümmerlein. Den haben sie bei ben Ohren festgehalten, meine Beste! Er sah den armen Jungen da sallen, rannte grade auf ihn zu, hob ihn auf die Schulter und wollte fort damit. Da tritt die Kolonne gegen ihn an und ftredt ihm die Banyonnete entgegen. Er legt die Leiche — Der war gleich todt — legt sie auf die Erde, brüllt wie ein Ster und padt zwei, drei Gewehre und will sich Lust machen. Sie traten ihn aber doch nieder und haben ihm dann mit Schnupftüchern die Arme gebunden und fortgesührt. Wie er gebunden war, gab er nach.

Sadert wußte, bag Danebrand fur Rarl Gifold

arbeiten half und fich bem Bohle biefer ungludlichen Familie gang gewidmet hatte. Gern war' er nun boch fortgeschlichen . . .

Aber jest grade ichien Louife von ber ftarren Betaubung bes erften Schredens freigelaffen. Sie brach in ein lautes Lachen und Weinen aus und rief:

Saben fie bich gemorbet, Kart? Dich nun auch, wie fo Biele, bie in ben zwei Jahren hingingen? Bift auch gefallen, wie icon bie Taufenb?

Mamfell! fagte Mullrich, geben Sie nach Saufe!

Lugt 3hr Menfchen? fuhr fie fort, verstedt 3hr Euch hinter Eurer Furcht! 3hr Alle gittert und bebt vor bem Bluch, ber über uns gefommen ift! Bas haben wir Armen?

Geht, geht, Mamfell! brangte Rummerlein . . .

Die Salle fullte fich von Menfchen . . .

Die Kinder und die Alten, fuhr Louise mit bitterfter, aus ihrem Innersten hervorbrechender Wehflage fort, die Rinder und die Alten holt die Krantheit, die und Arme babinrafft, die Jungen, unfre Brüder und Sohne, trifft die Rugel . . .

Lagt's jest gut fein! fagte Mullrich. Geht Rinber, geht nach Saufe!

Die Salle fullte fich immer mehr . . . Sinaus



da! riefen ichon einige Polizeibiener. Burud ba! hier gibt's nichts!

Aber die Leute brangten . . . Louise schluchte mit ben Kindern laut und wollte sich von ber Leiche bes Brubers nicht trennen.

Rlag' ich Euch benn allein an? fagte fie und lachte faft wie im Irrfinn. Ich, ich hab' ibn ja gemorbet, Ihr nicht! Ich bin Schulb an beinem Tob, Karl! Rarl! Ich bin Schulb!

Sie fant babei fo fdwer nieber, bag bie Leute fie aufgriffen und fortiragen wollten . . .

Ich habe ben Grofvater umgebracht, ftohnte fie und murmelte nun Borte fort, bie Niemand verstand.

Hadert hörte Alles hinter seinem entlegenen Pfeiler. Er verstand sie in der Halle von den hundert versammelten Menschen ganz allein. Auch siel ihm der Mann mit rothem Barte und das Wort vom Punsch ein. Er konnte sich denken, daß Karl, der sittenstreng war und Danebrand liebte, diese Bekanntschaft nicht billigte. Bielleicht war er gestern deswegen nicht nach Hause gegangen, vielleicht deswegen nur in den Berein gegangen, den er seiner Jugend wegen und als Lehrling sont nicht besucht hatte. Hadert, hinter dem Pfeiler schielend, sah das Anschwellen der Menge . . .

Louise gab bem Drangen ber Bolizeibiener, fich zu entfernen, nicht nach. Erft als ber Affeffor Muller erfosien, bie Wache heraustrief und mit bem Bayonnet die Halle raumen zu laffen brohte, zogen sich die Reugierigen und offinen Tabler ber Gewaltsene zurud. Kummerlein mußte einen Fiafer für die Geschwisterholen, die, um alles Aufsiehen und alle Aufwiegelei, wie ber Affessor sagte, zu vermeiben, sich im Wagen entfernen sollten.

Die Leiche wird heut Abend in bas Tobtenhaus auf ben neuen Rirchhof gefahren! hieß es. Und nun fort! Fort hier! Reinen Auflauf!

Somit gingen auch allmalig bie Menfchen . . .

Die Geschwister, bie fich ploglich in ber Salle faft allein fahen, zogen bie Schwester von ber Leiche fort...

Muller fprach von Leichenbeschau, Begräbniß, Befleibung, neuem Kirchhof, ungestörtem Besuche baselbft, Armenrecht, Armenbehörbe... Louise erwiderte mit ben ihr so liebgeworbenen Bersen Louis Armanbo:

Des Bolfes Tochter, arme Bettlerin! Du bift nicht arm, was auch bein Glend fpricht . . .

Gehen Sie jest! Da fahrt ber Bagen vor! Beben Sie feinen Anlag jum Zusammenlauf! Fort Kinber, in ben Bagen!

Auf bie Straße will ich, rief Louife, auf bem

Markt will ich ausschreien: Rache! Rade! 3hr habt meinen Bruder gemorbet! Bas that er Euch?

Man wollte bas Mabchen mit Gewalt hinausführen. Ein Fiafer wartete. Das aus ber halle getriebene Bolf mehrte sich nun braußen zu bichten haufen am Eingang . . .

Last mich! schrie Louise und warf sich wieder auf den Bruber. Karll Richt einmal eine arme Hitte haben wir, in die wir dicht tragen durfen, wo du drei Tage bei und bleibt, die lied unter die Erde hosen! Aber an deinem Grade sollen sie zittern; da sollen sie's hören, die Feigen, die dich gemordet haben! An die Mauer sollen sie dich nicht werfen, wie einen toden Hund. An deine Grube follen die Freunde treten, die freie Gemeinde soll singen, der Prediger reden und die Frauen werden Plumen bringen! Last mich, Schändliche! Wer gibt mir meinen Bruder wieder! Karl, ich lasse dich licht!

Schon brangten vom Bolfe Muthigere herein, um das jammernde Madden, das da Allen das unverstandene Bech der Richtbefriedigung im Bolfe ausstobte, vor der Polizei zu schüben, die sie mit Gewalt entfernen wollte. Die Bache im hintern hofe trat in's Gewehr und entjandte eine Berftärfung zur Thorbesahung. Louise aber schledeutert ihren Jorn heraus.

Und wenn Ihr Euch ruftet mit Kanonen und Morbfadeln gegen Weiber und arme Kinder! rief sie. Euer Tag wird hereinbrechen! Gure Haare sind zeablt, nicht blos von Gott, auch von und! Hett und nur, jagt und nur wie das Wilt! Sibrt und nur in unferm reinen Glauben! Guer Glanz wird dufter werden, wie Sturmgewitter! Gure fostbaren Gewänder werden Guch wie Spinnweben zerrisen werden und Guer Purpur wird Euch von den Schultern fallen! Auch unfer Gott ist langmüttig, aber sein Gericht wird schrecklich sein, Ihr Tyrannen, Meineidigen, Gottessengner!

Eben warf man frachend die Thorflügel gu, um die guftromente Menge guruchguhalten. Louise wurde won ben handen ber Poligei ergriffen. Aber Riesenfraft sublend, wand sie fich 108, nahm die Geschwister mit Gewalt unter ihren Schup und flüchtete sich gu ber Saule bin, hinter ber eben hackert bewortrat.

Sadert! rief fie fchaubernb . . .

Das Gefühl, einem Madden, das ihn so hoch werehrte, beiguspringen, hatte ben fast talten Beobachter hervorgetrieben. Die Aufwallung eines eblen Jornstannte Hante Handet nicht, aber eine Bernunstresserion, Mahnung zur Besonnenheit, stand ihm vollsommen zu Gebote.

Bas ift benn? fagte er rubig, bie Sanbe aus ben Tafchen giehend und manbte fich, ba er Louifen's vorwurfevollen Blid nicht ertragen fonnte, ju ben Bolizeidienern und Solbaten. Laßt boch die Urme fich ausjammern! Injurien von Ungurechnungefähigen ftedt man nach Lanbrecht Theil 3, Titel fo und fo, gebulbig ein! 3a, liebe Louife, bas ift Dalbeur. Der arme Rarl! Faffen Sie fich! 3ch munichte, ich fonnte ibn mit einer Rebe aufweden; aber Gie miffen wohl, ich fann fchlecht troften. Guten Tag Riefden! Guten Tag Wilhelm! Ja, Das ift folimm! Es ift nun aber. Faßt Euch! Rommt! Sier! Beht bier beraus! Bier ift eine Seitenthur! Rommen Sie, Louife! Wenn Gine helfen fonnte! Aber es ift fo. Man verwindet's wieder. Bas ift Leben? Richts. als bag man weiß, bag man lebt. Wenn ber Rarl mußte, bag er nicht lebt, und nichts Befferes hatte, Das mare ichredlich; aber in Dem ift Racht, ba ift's buntel. Gie glauben ja, Louife, au's Barabies; es läutet jest eben von allen Rirchen gang feierlich. Sier auf Erben ift ber Simmel und bie Solle beifammen, bacht' ich mir. Aber bie Gloden braugen fingen bem guten Rarl ein beffer Grablieb. Rommt, Rinber, ber Bang ba! Go! Die Drofchte fahrt une icon nach.

3ch fuhre mit Ihnen, liebe Louise, wenn ich ein Erösfter mare . . .

Und so sprach Sadert blasirt durcheinander fort und Louise schwieg und die Kinder sasten ihn bei der Hand und sie waren von dem Schauplah des Jammerd entsernt, sie wusten nicht wie. Und für Louise...
für sie lag in Sadert's Unt doch ein Trost. Er wieberholte ihren Schmerz nicht, er unterstügte ihre Berzweislung nicht durch gleiches Entstammen. Und grade
badurch bot er eine wirkliche Anlehnung. Louise
mochte nicht nach seiner Lage fragen. Sie sonnte es
auch nicht, da ihr dazu die Sammlung sehlte. Der
Bagen war an eine entgegengesehte Thur des weitläusigen Gebäudes gesahren, wo sie jest das Gebäude
verlassen mußten, die Menschen hatten sich verlausen...

Seft, Ihr Kinber, fagte Sadert ruhig mit gewagter Wirfung, als Louise einstieg, Such tröftet schon bie Gelegenheit, einmal fahren zu fonnen! Das muß End erft geschehen, wenn Guer Karl tobt ifi! Brandgaffe Rr. 9!

Hadert bezahlte den Auficher, die funf waren untergebracht, der Wagen fuhr fort. Louise sah nicht mehr zu dem Polizeiagenten auf. Die Kinder schluchze ten noch, aber schon nur noch beshalb, weil die Schwefter weinte. Das Fahren war ihnen in der That... ein Troft! Sadert, ber die schwache Menschennatur so traurig gut kannte, tehrte in die Salle gurück, die inzwischen leer geworden war. Der Ahorweg blieb geschlossen. Es sah dufter, fast kurchterregend in der Halle aus. Er trat an die Tragbahre, auf die blutige Strohmatte. Unwillfürlich war's ihm, als sollte er zu dem blassen, wachsgelben Antlip sagen: Karl, stehen Sie auf! Es schlägt fünf Uhr! Großvater hustet schon, wie er immer thut, wenn der Hahn fraht und die Uhren aufgezogen werden sollen ... Er kannte den grauen Rod mit weißen Knöpsen, die schwarze losgesnöpste Hallsbinde, die Müge mit der kleinen Cotarde ... Die Kngel war durch die Gegend der oberen Rippen gessabren ...

Stumm und nachdenflich fah hadert auf bas arme Opfer politischer Aufregungen, die seinem Sinne fremd waren. Es war eine andre Welt, in der Karl Eisold gelebt hatte, eine andre, in der fich hadert tummette. Wie die Sonntagsgloden braußen so dumpf läuteten, war's ihm, als flüsterte ihm eine Stimme gu:

Behit bir Elenben nicht die Liebe? Du bift nicht einmal werth, so wie Der zu sterben! Es gibt ein Zenseits, wo die Rollen sich umtauschen und biefer Jüngling im weißen Gewande mit der Märtvrerpalme in die Hallen ber Seligen tritt! Was ist diese Welt? Was sind biese Ammasungen? Was sind diese Häuser, diese Bayonnete dort, diese Eisenstäbe vor den Fenstern? Höre die Gloden! Sie mahnen dich an eine andre Welt!

Es überfam Saderten wirflich ein geiftiger Buftand wie ber feiner phofifchen Rrantheit. Er manbelte wie im Traum. Er fublte, bag er machte, aber er mar feiner nicht machtig. Er verließ bie blutige Strobbede, bie einfame Salle, bas Profoghaus. Er bachte nicht mehr an ben Affeffor, nicht an fein Unliegen, enblich Murran au fprechen. Er irrte fo über bie Strafen Erft im Gemuhle ber lebhafteften Stabttheile bin. fam er ju fich und mußte fich's von ben Angen wegwifchen, fo ftanb's ihm wie ein Bilb vor ihnen. Der graue Rovemberhimmel tropfelte. Es fror ihn. Er fab fich um, wo er mar. Er ftanb grabe vor bes Juffigrathe Bohnung. Die Gloden lauteten in naben und fernen Stadttheilen. Die hinter bem alten Tempelhaufe gelegene Johannisfirche mar fcon lebenbig vom braufenben Orgelftrom . . .

Da gebachte er ber neulichen Aufforberung seines Bflegevaters, ihn zu besuchen, wenn Sonntags in ber Kirche geprebigt wurbe.

Er fchellte alfo an bem Saufe feiner Jugenb. Es

öffnete fich. Er trat ein. Riemand ba. Er flopfte an bie Geschäftsthuren. Sie waren verschloffen. Er ging an die hintere Thur, wo Schlurd arbeitete. Auch fie verschlossen . . .

D, sagte er sich, wenn bu nur nicht irgend Einem begegnetest, ber bich aus beinem Traume risse! Rur Bartusch, nur Jeannette nicht! Rur nicht Menschen! Rur nicht Erinnerungen von sonst! War's Melanie! ... Ganz wohl that ihm, daß Alles so öbe und ein am in bem hause war. Die Teppen zu ersteigen wagte er nicht. Er sah bie alten bekannten Bilber, die auf ben Wänden der Treppen hingen. Er hörte Riemanden. Daß die Hausthur ausgegangen war auf sein Schellen, war wie von Geisterhand geschehen.

Aber zulest war es doch Jeannette, die die Treppe herunterrief:

Wer ift ba?

hadert ftand gur Salfte oben und fragte nach bem Juftigrath.

Staunen, Bermunbern, Bogern -

Er hat mich bestellt — Bie geht's? Bas fagte ber Stallmeister?

Reumann ift bei Lafally — ich gieb' auch gu ibm, Frist Sier wird's ftill — obe — bie Juftgrathin ift in ber Kirche — Melanie lieft ben gangen Tag Bu-



der und fpielt Sarfe wieder und Rlavier - Soren Sie - ba - ba fpielt fie . . .

Melanie, die im Klavierspielen sonft so Trage, spielte ein tranmerisches Abagio. Anch fie ichien die Predigt in der Kirche burch die Wahl bes Musififtude ju ehren...

Er hat Sie bestellt? fagte Jeannette ftaunenb. Sadert, ift's auch mahr? Saben Sie boch nichts Schlimmes im Sinn --?

hadert lauschte ben Tonen und blinzelte nur mit ben grauen Augen -

Bartusch ist auch in ber Rirche und bie Justigrathin — Hadert, soll ich Sie wirklich melben? Hadert nickte.

Man hörte einen Schlafrod rauschen. Er fam von chen her. Es war ber Suftigrath, ber rasch, scheinbar in großer Aufregung, mit Papieren in ber hand, von einer Corriborthur oben in bie von Zeannetten geffnete eintreten wollte.

Herr Juftigrath -

Bas ift? rief Schlurd auffahrenb, fast wilb . . . . Sadert ift ba . . .

Wer? Was? rief Schlurd und blidte um fich wie irrfinnig und fah ben auf ber Treppe fiehenden Pflegesohn . . .

Bas wollen Sie? fuhr er mit ploglich leichen-

blaffer Miene ben ihn auf feine eigne Aufforderung Besuchend an und boch erstarb ihm bas Wort auf ber Junge. Er war von Sadert's Begegnung an biefer Stelle, um biefe Stunde so betroffen, wie bamals, als er ihn auf bem Heibefrug um Mitternacht hatte schlaswandeln feben . . .

Sadert, befrembet über biefe Aufnahme, mit bem ihm immer gegenwartigen Borne auflobernd, ließ bie tonlofen Worte fallen:

Es ift ja Sonntag Bormittag, herr Juftigrath! Die Gloden lauten ja! Aus ber Johannistirche hört man bie Orgel . . .

Schlurd besann fich auf feine eigne Aufforherung und fuchte fich zu faffen. Er fchien zu bereuen, bag er fich auf einem fo heftigen Erschreden über Hadert's Unwesenheit hatte ertappen laffen . . .

3ch ftore Sie! Ein ander Dal! fagte Sadert und wollte geben . . .

Run aber schien über ben Juftigrath eine neue Gebankenreihe zu kommen. Er rudte bie goldne Brille in die Hohe, strich sich bie sparlichen grauen Haare und sagte:

Rein, nein, ich befinne mich ja! Ja wohl, ja wohl! Jeannette geh' Sie! Was lauert Sie! Fort! Aber baß Sie Welanie nichts sagt! Hört Sie? Beannette hielt biefe Aufregung bes Juftigrathes für wollig in ber Drbnung. Sie wufte, wie gewagt es von hadert war, in biefem haufe zu erscheinen. Sie wandte fich nach ben Zimmern, bie gum hofe binaus lagen . . .

Daß bu auch grabe heute — begann Schlurd und ichien wiederum gu überlegen, ob er hadert in die Bimmer laffen follte oder nicht. Melanie pielte am Klavier. Das beruhigte ihn wenigstend . . . es flang so wehmuthig, so schmelgend, so fanft aus ben vorbern Bimmern ber . . .

Ich wollte nur wegen bes Rings, von bem Sie neulich sprachen, fagte hadert, als ber Justigrath ihm zuwinkte, leife aufzutreten, und ihn auf die Thurschwelle nöthigte.

Welcher Ring? Ah fo! Ja! ja! Das fann ja geschehen. Komm, mein Sohn! Leife! Leife! Sie spielt . . .

Alle diefe Borte fprach Schlurd burcheinander wie Jemand, ber feiner felbst nicht bewußt war . . .

in ben fleinen niebrigen, aber foftbar austapezierten 3immern. Gin Bapagen in einem großen Meffingbauer freischte auf, als wenn er haderten erfannte...

Schlurd ging voran. Sein Auftreten war schwanfenb. Er hielt fich zuweilen und blieb wieder fiehen, sah Haderten an und rudte bie Brille hin und her...

Sind Sie frant, herr Juftigrath?

Schlurd horte nicht, fonbern brummte nur por fich hin:

Der Ring! Warum auch grabe heute . . . was fagst bu hadert? Rein, nein, rebe nicht! Sei ftill! Sie tonnte boren . . .

Damit waren sie an jenes Zimmer gefommen, von wo aus eine Bendestreppe in die untere Arbeitstube des Justigraths führte. Beibe Gemächer gehören ihm selbst au. Er schien in der Meinung zu sein, den Ring in dem obern Immer zu finden . . .

Er fchloß einen Schrant auf und fuchte überall, inbem feine Sanbe gitterten . . .

Hadert fannte feinen Bflegevater hinlanglich, um fich zu fagen, bag eine folde Aufregung nur mit einem feltsamen, gang unerhörten Borgange in Berbinbung fleben fonnte. Roch vor wenig Tagen war ihm Schlurd so nicht entstellt, so tobtenbleich, so abgefallen

nicht erschienen. Er erklarte auch, fich entfernen gu wollen und ein ander Mal wieber gu fommen . . .

Rein, nein, Hadertchen, sagte ber Justigrath, es tiegt so viel auf mir. Deine Stelle ift noch immer nicht würdig besets. Der Ring! Ich entsinne mich boch . . . ein rothes Eini war's, worin ich ihn aufbewahrte . . . ich gratulire, wenn bu beinen Stamme beaum entbecht. Ich habe mir Mühe genug gegeben, bir einen bessern Bater zu verschaffen, als ich bin, Frib . . .

Und mahrend ber Juftigrath noch fo plauberub und feine Erregung bergend suchte und suche, hielt er ploblich inne, sah haderten mit einer Miene fast bes Mittelbs an, schlug sich an die Stirn und ließ bie Worte fallen:

Rein aber, bag grabe Du . . .

Ich? Was ift?

Gben fo raich wollte Schlurd ben Einbrud feiner Borte verwischen.

Warum ich?

Nichte! Nichte!

Sie finden ben Ring nicht! Er liegt unten ...

Unten? Rein!

In bem Depositenschranf . . .

Was weißt bu? fuhr Schlurd auf.

Ein rothes Etui! Im Fach Rr. 13 links liegt ein rothes Etui!

Du irrft, du irrft! lenfte ungebuldig, fast gitternb ber Juftigrath ein, wühlte noch einige Augenblide in dem Sefreiar, erflärte das Etui nicht finden zu fönnen und wollte eben zuschliegen und Haderten wieder zurüdligen nach vorn, als er hörte, daß Melanie mit dem Klavierspiele aufgehört hatte. Thüren gingen. Schurd's Unruse verrieth, daß er annahm, seine Tochter suchte ihn vielleicht und könnte den ihr so töbtlich verhaßten Hadert hier sinden.

Er winfte fast mechanisch bem Besuch, näher an die Wendeltreppe zu treten, hielt ihn bort aber zurud und bebeutete ihn zu schweigen. Er flüsterte, er wollte selbst hinuntergehen, um unten nach bem Etui zu suchen . . .

Sonntags pflegte bies untere Kabinet burch bie vorgelegten und geschloffenen Benfterlaben bunfel zu sein. Heut' war es hell. Um so auffallender mußt' es haderten erscheinen, bag ber Justigrath ein weiteres Rachfolgen auf der Wenbeltreppe entschieden verbot . . .

Bleibst ba! Bleibst ba! fagte er fast schnarrend und heftig.

3ch fann ja unten gehen, wenn ich boch . . .

Bleibst ba! Bleibst ba!

hadert begriff nicht, was hier vorging. Unten hörte



er ben Zustigrath rumoren. Er selbst blieb erft oben, bann auf ber viertel, zusest auf ber halben Treppe. Schon entbedte er eine sonderbare Unordnung in dem Kabinet, eine Berwirrung, die sonst nie in ihm herrschte. Papiere mit Siegeln lagen auf ber Erde. Die Schubläben sonst verschlossener eichner Schränke waren aufgezogen, ein Sessel umgestürzt, die Fensterläben nur leise angelehnt, Geld limperte, wie wenn es auf ber Erde läge und ber nach dem rothen Enui Snchende barüber stolperte. Endlich schiene Schlurd bas Käschen gefunden zu haben, sah sich um und bemerkte, daß Haden, sah sich um und bemerkte, daß Hadent gefolgt war. Er erstartte barüber.

Papa!

Schlurd fonnte nicht hindern, bag hadert nun mit zwei Sprungen unten war.

Papa! rief es wieder von oben.

3ch fann ja bier unten geben, sagte Sadert und wollte burch jene Thur sich entfernen, burch welche bamale ber Justigrath bem braußen larmenben Bello bes Fuhrmanns Beters Aube gebot. Er mußte, bag ber Schliffel von innen ftaf.

Doch fehlte biefer Schluffel und Schlurd ftand ba, rathlos, wie vom Donner gerührt, wohl lächelnd, aber wie in wahnsinniger Berlegenheit.

Jum Glud hörte man Melanie nicht wieber, aber bie Unordnung, die hier unten hertschte, war boch nicht mehr zu verbergen. Durch die nichtgeschlossens Benfterläden brach ein Lichtschimmer, bell genug, um ben ohnehin an bas Dunfel inzwischen schon gewöhnten Angen Dinge zu zeigen, die befremblich genug waren . . .

Aber, jum Teufel, Juftigrath, brach Sadert aus. Sier mochte man ja meinen, bier ift Giner eingebrochen!

Bie? Bas? ftotterte Schlurd und versuchte; aufathmend, bag wenigstens Melanie fernblieb, einige Scherze in feiner alten Art . . .

Sier ist ber Ring, sagte er zu bem bamonisch aufblidenben Sadert und ftieß zu gleicher Zeit, wahrend er biesem ein Etui reichte, einige Schlusfel und eine eiserne Stange hinterruds von sich. Siehft bu? Diefes gerbrochene Stud ... Romm jest hinauf!

Laffen Gie boch noch! 3hr Fenfterlaben ift ja offen ... Sadert trat an's Renfter und hatte burch eine gerbrochne Scheibe nur nothig, ben Laben gurudguftogen. Da fah man benn ben Buftand bes Bimmere. Rur eines einzigen leberblide beburfte es fur ben gewandten jungen Spurfopf, Die Situation ju überfeben. Der furchtbarfte Berbacht wurde ihm gur augenblide lichen Gewißheit. Schlurd wollte bie Diene annehmen, ale war' er an biefem ftillen Sonntagemorgen burch Ginbruch beraubt worben. Das ftanb ihm im Ru feft. Und eben fo raid icos ihm wie mit einem Tigerfprunge ber Gebante burch ben Ropf: Barft bu nicht hier unten, bem Juftigrath gegenüber, nun felbft gewesen, fo hatteft bu in bie Lage tommen fonnen, fur ben Dieb ju gelten! Ilub barum bergelodt an einem Sonntag Bormittag? Darum bie Berfuchung mit bem Ring? Darum . . .

Er rif bas Etui an fich mit frampfhafter Buth, fprang auf Schlurd ju, bag biefer gurudtaumelte und rief:

Shlurd!

Bas ift?

Gin burchbohrenber, tief in alle Falten ber Seele

wie mit taufend Pfeilen jugleich zielender Blid aus Sadert's ftarren Augen auf ben Juftigrath . . .

Aber zu fagen wagte er boch nicht, was er bachte . . .

Schlurd aber verftand ihn fogleich, bebte und meinte nur:

Welche Unordnung! Hiff mit aufraumen, Fris! So, so! Wie mide bin ich! Schon frühmorgene! Hif boch! Aber bente nur nicht, ich wiere gewissenloß. Ich habe viele Clienten verloren! Da lagen sonst Tausende, jest sind's Papierchinisel. Haft den Kingl Sieh nach! v. R. v. R. Weiter nichts, aber viel gesagt! Prinzessin von Audolstadt, von Rußland... ho! ho! Junge! Siehst du, hier hast du ost genug gesessen und die Feber gesaut. Die Welt, mein Sohn, ist ein Dubessach, bei dem der Wind die Jauptsache ist. Nur Luft, nur Wind, dann pfeist ich's und tanzt sich's! Haft den Ring? Noien, mein Sohn! Abeit. Mußt oben gesen! Leise! Leise! Leise! Leise! Leise! Leise! Leise!

Und dies "Leise!" war's, was Hadert nicht ertragen fonnte. Er hatte sich in Alles gesunden, jeden Berdacht niedergeschlagen, er hatte mit Schurck Mitlesb haben können, sich selbst überwunden, aber jeht: leise? Immer leise? Swig leise?

Und boch fagte er noch nichts, fondern hielt an fich und lugte nur ju ben Schränfen und fprach:

Juftigrath, ich weiß noch Alles! Da lagen bie Minbelgelber ber minorennen Grafen Werbenbach; ba lag eine Erbschaft, die so viel Prozesse fostete; ift sie nun entschieben? Da weiß ich, in Nr. 9, die angesammelten Zinsen und Kapitalien ber polnischen Aebtiffin Sybille im Roster zum herzen Zesu, die für bie Nachsommen eines gewissen Kaminsess ausgesehr waren, ber nach Franfreich stoh. . . .

Recht! Recht, mein Junge! Barft ein Genie! Rennft Ulles: Jest aber leife! Leife!

Leife! Zum Teufel! wandte fich Sadert. Bor wem hab' ich mich benn zu furchten?

Fris, miebrauche meine Butmuthigfeit nicht!

Gutmuthigfeit, bag ich hierhergelodt wurde, mahrend hier 200e8 vorbereitet wird, jum Schein, als war' ich's, ber bier gestoblen . . .

Sadert! fließ Schlurd halb ohnmächtig herans. Seine Lippen bebten, fein Auge blidte farr. Er mußte bas Gelanber ber Wenbeltreppe faffen, um fich zu halten. Er begriff jeht boch erft ganz, was in Sadert's Seele vorging. Bon bem Gebanken: ber Unglüdliche glaubt, ich wollte ihn jum Berbachtigen eines Berbrechens machen, bas vielleicht in seiner eignen Bruft

noch schlummerte und vielleicht eben erft halb ausgeführt war, war er bis zur Ohnmacht überrascht und übers wältigt . . .

Ju bem Augenblid ging oben eine Thur. Gewanber ranifdten. Melanie rief... Baterchen! Sie war an ber Treppe. Sie fam. Hadert springt in eine Ede bes Jimmers, wo jener Schirm stand, hinter welchem einst Dankmar's Schrein mit bem Kreuze gestanden.

Melanie beugte ben Kopf über bas Gelander ber Treppe... ein paar Sprunge ... fie war unten ... Schlurck wie tobt tanmelte in einen Seffel.

## Dreizehntes Capitel.

## Auferftehung.

Wie dumpf und flidig bas hier ift! fagte Melanie, als fie beim Bater unten war und fich ftaunend umblidte. Und eine Scheibe zerbrochen! Ei welche Rachläfigfeit! Du arbeiteft, Bater?

Schlurd hatte fich in ber Bernichtung, Die ihn auf ben Seffet geworfen, wenigstens bad Anfeben gegeben, ale lafe er in ben burcheinanber geworfenen Alten.

Sadert blieb in feinem Berfted unbeweglich.

Die Rirde bauert lang, fagte Melanie etwas aufraumend, und ich glaube faft, die Mutter wird noch Befuche machen.

Schlurd nidte. Er hatte fich noch immer nicht fammeln fonnen.

Baterchen, es ift recht lange ber, bag wir und nicht im Stillen gesprochen haben!

Schlurd feufste und ichauberte grabe über bie Tobtenftille im Bimmer.

Warum find wir nur feit geraumer Beit fo ungludlich! Mit diefem letten Sommer find alle unfre Freuden abgebluht.

Schlurd sammelte fich, griff mechanisch nach ber golbnen Dose und flotterte, fich zu fünftlichem humor zwingenb, ben Bere:

Des Lebens Dai blubt einmal und nicht wieber -

Sadert hatte dazwischen springen und rufen mögen, daß dies Bort auf Melanie nicht paffe. 3hr ichien ein ewiger Mai zu blühen. Bol ruhte auf der eblen Stirn eine Bolfe von Melancholie, wol schienen die Formen des Antliges etwas herabgezogen, etwas i senes doug gesenkt, das den Knummer der Seele verrath; aber ein geminderter Schönheitsglanz war darum doch nicht sichtbar. Es war die alte sylphibische Bestalt, es waren die gewölbten Schultern, der stolge Nacken, das reiche, funsvoll verschlungene duntle Haar, bie vollen Arme, die unter einem leichten Hauspelzüberwurfe in schöner Rundung hervorschimmerten und sich über den Sessel bestales lehnten . . . hadert hielt den Athen an.

Darf ich bir eine Rengier verrathen, Baterchen? begann Melanie. Bas haft bu furglich mit bem

Furften bei ber Geheimrathin in bem turfifchen Belt verhandelt?

Schlurd's erfter Bebante mar nun, ju ermibern, nie wollten hinaufgeben. Doch hinderte ibn bie Angft vor Sadert. Er fannte ihn genug, um fich gu fagen, baß feine tudifche Ratur ju fconen war. Aber nicht nur Furcht vor bem verftedten Laufder, fonbern auch Mitleid bestimmte ihn, nicht vom Sinaufgeben gu reben. Er malte fich Alles aus, was in Sadert's Inuern vorgeben mußte und gleichviel, welches ber Grund feiner vorherigen Aufregung gemefen mar, gleichviel welches Berbrechen ber gerftorten, jest leiblich wieberhergestellten Orbnung bes Bimmere gum Grunbe lag, bie Borftellung war ihm fremt gewesen, Sadert gu nich ju loden und ihn in ber Urt, wie ber Distrauische es andeutete, verbachtig ju machen! Er litt ernftlich ebenfo unter biefer Borftellung, wie er ohnehin halb verzweifelnd fich fcon por Schaam fuhlen mußte. Und fo fagte er nur:

Mh! Bah! Laß biese Sachen! Ergahl' mir heitre Geschichten! Was hat bich benn plostlich so musikalisch gemacht? Ich habe bich abonnirt auf bie Symphoniesoireen. Siehst du! Wo sind nur die Billete? Hier, hier . . .

Er fuchte . . .

Das ift fehr ichon von bir, fagte Melanie. Aber jest weiche mir nicht aus, Baterchen, sonbern fprich: Bas hatteft bu fo lange mit bem Furften?

Frag' ihn Das felbst! sagte Schlurd und faßte bas Rinn feiner Tochter, es noch gitternd emporhebend.

Rein, Bater, antwortete Melanie ernst und unter bem Pelz die Arme zusammenschlagend; nein, ich frage ben Fürsten nie nach solchen Dingen, bie er mir nicht selbst erzählt. Ich habe gefunden, daß dies ein Mann ist, der seine eigne und höchst wunderliche Behandlung erfordert.

Unter andern Umftanden batte Schlurd ju bem Lächeln feiner Socier felbit mitgelächelt. Diesmal finnben ihm feine Mienen, die er zu einer feinen Anertennung ber Philosophie feines Kindes verzog, mehr ichmeralich als erfreulich.

Melanie wiederholte ihre Bitte und Schlurd, fast bie Gelegenheit ergreifend, vor ber anwesenben, so gefährlichen, so tief ihn burchschauenben britten Berson eine Rechtfertigung ju versuchen, autwortete:

Mein gutes Rinb! Ich war fürglich unten in meinem Reller, bem einzigen Orte, wo wir Manner uns forglos ber Gesahr ausseshen, ben Schnupfen zu befommen. Wie ich auf ben Gestellen bie umgelegten

Sorgenbrecher fab, ichlante, lange, fleine, furge, bie gefchmadlofen Borbeutel aus Burgburg und mas fonft bort jur Ansprache an Berg und Gemuth ausgelegt ift, überfiel mich recht ber Rummer, bag ber alte Rapport amifchen mir und meinen Boglingen ba unten bin ift. Wie behaglich mablt' ich fonft aus, mas bie Zafel fcmuden, bie Gafte erfrenen follte! Wie fcwelate ich in ben langen fpanischen und portugiefischen Etifetten, Die unfre Leute beim Gerviren meiner Roftbarfeiten ben Gaften gravitatifch juffuftern mußten! Jest fagen alle biefe Berrlichfeiten: Don Ranudo de Colibrados! Bu meiner Beit mar Das ein beliebtes Theaterftud, Rind, in bem ein pauvrer Ebelmann vorfam, ber auf feine Burbe hielt, aber fich bie Locher feiner Rleiber mit Tinte verschmierte. Liebes Rind, auf meine Burbe fuhl' ich leiber, werb' ich in unfrer jetigen Lage nicht viel halten fonnen. Die Emporfommlinge baben nichts von ber Granbesig bes gebornen Abels. 3d nun vollenbe, meine gute Delanie, bin jum Romobianten in einem Grabe untauglich, bag ich im Stanbe mare, aus ber einfachften und leichteften Rolle gu fallen. Deine Mutter hatte wol allerbings bas Talent, alle Belt glauben ju maden, bag wir nur in Folge unfrer verebelten Grunbfage, in Folge unfrer geiftlichen Umfehr und Ginfehr und einzuschranten anfingen. Sie fonnte bie Rolle einer aus himmlischen Rudfichten sich beschränkenden irbischen Gludseligkeit vortrefflich durchsuben. 3ch fann Das nicht.
3ch war früher in meinen guten Zeiten wahr, prablte nie, sondern gab und freute mich bes blauen Sonnenscheins; seht, wo mir soviel verloren gegangen ift, wo die Papiere im Werthe santen, meine Abministrationen neu georbect werben und wohl ganz eingeben durften . . .

Bergiß bein lettes Opfer nicht, warf Melanie trube ben Ropf aufftugent bagwifchen, Lafally!

Es fam Gins um's Andre, Rind! Benug . . .

Rein, grade biefe Summe in jehiger Zeit fo baar auf ben Tisch gelegt, ohne beshalb Anleihen machen zu burfen, die bu beines Eredits wegen vermeiben mußtest . . .

Zehntausend Thaler follten eine Bagatelle für mich fein . . .

Und find es nicht, wenn fie ploglich ba fein mußten . . .

Da fein mußten! Mh! 3a, ja! 3ch fand es in der Ordnung, daß fich dies Berhaltniß fo lofte. Es ift ja erbarmlich, einen Bewerber feiner Tochter dulben, der von der Boraussehung großen Bermögens ausgeht und ihm hernach fagen: Da haft du nun mein Kind! Das ift ein Kapital! Im Uebrigen findest du reinen Tisch! Ich verurtheile Lasally nicht, daß er die Summe forderte. Er ist Philosoph wie ich. Er gehört einer andern Sette an als ich; aber Spsem war immer in seinen Demonstrationen. Sie waren rusig, falt bis zum Prügelnöwerthen, aber in seiner Voraussseyng, daß ich reich ware, hatte er Recht, sich nur mit jener Anleise, wie er es nennt und ein Paar von beinen getragenen langen Handschuhen absinden zu lassen.

Sadert empfand eben ein Geluft, als hatte er in ber Ottofarftrage mogen Feuer anlegen . . .

Benua, lentte Schlurd, ber fich vor feinem Bflegefind in biefen Dingen um fo weniger 3mang auferlegte, ale er fich rechtfertigen mußte, wieber feufgenb ein, genug ich befige bas Talent nicht, mit bem Gefühl ber Beengung Romobie au fpielen. Rur aus ber Rulle beraus tann ich froblich fein. Bohl gibt es einen Musmeg, ben große Beifter in folden Kallen oft mit Befchid eingeschlagen haben. Es gibt bewunderunge: murbige Genies bes Schulbenmachens. Auch zu biefen gebor' ich nicht. Die Glafticitat, bie jum Lugen gehort, fann ich mir nicht geben. 3ch fann nicht bei Juben und Bucherern herumfahren, große Manieren, augenblidliche Berlegenheiten affectiren, ich fann Das nicht. 3ch habe zeitlebens auf meine guten Gigen-Die Ritter pom Geifte. VIII. 23

schaften gehalten und meine schlechten nie verbedt. Ging' es nach mir, herzlieb, ich spielte jest bie Rolle bes Barafiten, bem feine Gonner gefundigt haben, ich ginge in Lumpen über bie Gaffe . . .

Bater! unterbrach Melanie ben schmerzlichen, von Ehranen untermischten humor bes leichtfinnigen, so ichlaff und boch wehmuthig haltlofen Zustigrathes.

Gut, gut, gut! sagte er beschwichtigenb. 3ch thu' es nicht, ich weiß, bag bie Rudfict aus Ench mir ben Uebergang von ber Schule Gpifur's gur cynischen verbietet. Da ich also tonsequent sein soll, was that ich neulich bei ber Beheimrathin? Beh weg, ber Fürst wird bir bavon nicht gesprocen haben!

Rein, nein, Bater!

Aber Rind, bu willft geheimnifvoll gegen beinen Bater fein!

In Schlurd's Bliden — bie Brille lag vor ihm ober wurde in gewaltiger Aufregung mechanisch mit seinem oftinbischen Taschentuche gepuht — spielten bie fleinen Schlangen ber Frivolität mit ben Merfmalen ber Trauer burcheinanber. Er zupfte Melanie flüchtig am Ohr und ba sie schwieg, fagte er, troß hadert, ber athemlos lauschte:

Birft boch mit beinem Bater nicht fchafern?

Schlurd wußte, wie Hadert zu Melanie stand. Tief durchschaut von einem jungen leichtsinnigen Manne, ben er im Grunde liebte wie seinen Sohn, wollt' er ihn wieder, wie sonst, in die ganze Lage seines Hauses dauses ein bliden lassen. Er wußte, wie Menschen nie so verwistert und gewissenlos sind, daß sie nicht dem Gefühle der Großmuth noch zugänglich blieben. Er ahnte, daß Hadert von ihm in Gute scheiden, sich mit ihm außsöhnen, ihn, komme was da wolke, nimmer verderben würde, wenn er ihn Zeuge dieser Geständnisse lieben ließ. Zest hinausgehen — Das hätte den Lauscher gefährlich gemacht.

Melanie begann mit fcmerglichem Ausbrud:

Papa, dies Berhältniß ist ein närrisches Buch, in bem Biklerlei zu lesen ist und doch weiß man nicht, was der Bersasser eigentlich will.

Schlurd ergriff bie Dofe und horchte auf. Seine Blide waren auf ben bunflen Bintel gerichtet, wo Sadert mit einer Burudhaltung, bie ben Buftigrath ermuthigte, laufchte . . .

Ich fah biesen Egon zum ersten Male auf einem Ritt nach Solitübe. Reben ihm faßen die beiben Wildungen . . . Dankmar Wildungen . . .

Der Bater seufzte. Melanie fchlug bie Augen nieber.

Ce hatte Danfmarn herabbruden follen, ein Geringerer neben einem Bornehmen zu figen. Und ich hatte ben Abend boch nur Augen fur ihn!

Fur ben Abscheulichen, fagte Schlurd, ber in biefem Raume, bort auf beinem Seffel einft faß und ...

Er brach ab, um Melanie nicht ju verwunden und nicht gu viel gu verrathen. Die Liebe fur Danfmar war bei Melanie bas heilige Rleinob, bie munberbare Reliquie, Die im Schreine ihres Bergens, menn auch mit hundert Behaufen umichloffen, unentweiht ruhen geblieben. Die Commertage von Sohenberg und Bleffen fonnte ihr fein Glang überblenben. Reine Fürftenhulbigung, feine Anbetung bes wirflichen Egon fonnte jenem magifchen Bauber gleichkommen, ber Diefen Erinnerungen geblieben war. Dit Danfmar hatte Melanie ihres eigenften Befens fich entfleiben fonnen, wie es ber fo heiß Geliebte nur von ihr forbern mochte! Der Bater fannte biefen Schmerg, fannte biefe Unbetung, biefe fefte, unausrottbare Burgel eines einmal empfangenen Ginbrude. Er fagte einmal: Mit biefem Dankmar bricht bie Boefie meiner Tochter gufammen! Er mußte nicht recht, mas er bamit bezeichnete. Die Schonheit, Die Anmuth, Die Birfung, auch ber Leichtfinn, auch bie Tanbelei, jebe fluchtigfte Reigung blieb ihr; aber bas Gine, bas lette allein machtige Bort bes Lebens lag boch nur in jener ihr erft ben innern Salt gebenben Liebe, bie wie auf verborgenem Meeresgrunde gebettet war und fur biefe Erbe nun nicht mehr fein follte! Damale nach ben poetischen Tagen von Sohenberg hatte Schlurd Rachte baran gefest, Dantmarn fur feinen fproben Uebermuth in jener Frühftunbe ju guchtigen. Er hatte mit einem Fleifaufmanbe, ber ihn alle feine anbern Ungelegenheiten vernachläffigen ließ, baran gearbeitet, baß Dankmar ben Progeß mit ber Stadt in beiben Inftangen faft fo gut wie ichon verloren hatte. bennoch, ihm gegenüber Sieger ju bleiben, fcmergte ihn faft um Melanie, bie Dantmarn ihre ftille, gebeimnifvolle Liebe bemahrte und um einen Augenblid wie jenen, ale fie in ber Monbnacht an ber Marmorvafe im Sobenbergifden Garten von Danfmar's Urm ergriffen eine Beile an feinem Bergen rubte, mit Freuden all' bie Sulbigungen bingegeben batte, die ihr jest von einem wirklichen Fürsten fo überrafchend gu Theil wurden.

Gie ergahlte:

Bei ber Geheimrathin fah ich ben Fursten einige Tage nach biefer Begegnung auf bem Solitüber Bege. Ich erkannte ihn kaum wieber. Er war sehr artig, sehr zuvorkommenb. Als ich ihm bann auf's Neue begegnete, schien er sich über mich orientirt zu haben. Er bestagte die Misverhaltnisse, die ihn von dir getrennt hatten. Er erwähnte Dankmar Widbungen, Hohen berg und lachte über meine Täuschungen mehr, als mein Stolz ertragen mochte. Sein Selbstvertrauen, mich um meiner Citelseit willen schnene, feste mich Ich war ablehnend, sprobe sogar bis zur ungnädigen Rüge der Geheimräthin, die mich saft zu benußen scheint als ein Mittel, ihre Hauslichfeit dem plösslich so ergebenen Prinzen behaglicher zu machen...

Die Berbindung bes fürsten mit Pauline von Barber war genugiam ichon im Schlurd'ichen Saufe ihrer Seltfamfeit wegen besprochen worbon. Schlurd ermunterte burch sein Schweigen jum weitern Bericht... Er prüfte babei fill für sich, wie bas Alles auf ben nicht zu entsernenben Lauscher wirfen mußte.

Als ich Egon fah, feinen Bruch mit jener Gräfin Helene aus Paris erfuhr, fein Bedurfnif, wie die Geheimräthin es nannte, mich jeden Abend bei ihr zu finden, beobachtete, entstanden bei mir Restexionen, deren Ernst mich mögen recht langweilig gemacht has ben, Auterchen!

Sie legte ben Urm überben Raden bed Zustigraths ... Lasally wurde entfernt und ich begann mit Egon von Hohenberg zu philosophiren. Ich wollte ihn nie andere sehen als in Gegenwart der Geheimrathin. Ich buldete von ihm nie eine Wildheit. Mag es nun sein, daß die meisten Frauen in der Ablehnung von Bartlichkeiten es versehen oder . . .

Melanie ftodte fast errothend. Der Bater ergriff ihre hand und half nach.

D, sagte er, fein Ober! Das nur allein ift's! Die gewöhnliche Sprodigfeit ber Frauen ist ja gleich abfuhlend wie Gis. Ich glaube, baf mein Kind tugendhaft ohne Pedanterie war . . .

Das Laden, in das Melanie ausbrach, bauerte nur furz und war recht liftig . . . hadert frite bie Ohren . . . Drei frivole Menschen, die sich hier so bald verftanden! . . . . Welanie fuhr ernster fort:

Diefer Egon ift ein wunderlicher heiliger und nach meinem Gefühl durch und durch unliebenswurdig. Die wahnsinnige Liebe einer Grifette und die noch tollere einer Gräfin haben ihn so verhätschelt, so verzärtelt, daß in ihm jede Fähigkeit eines leidenschaftlichen Auflammens fast erstorben ist. Das ist ein Pedant, Bater, ein langweiliger, phrasenhafter, durch und durch von sich einemmener Mensch, dem ich versucht bin, jeden klend eine Douche zu geben aus allen Kontainen des Biges, wenn ich ibn besäse, oder sogar aus allen Baffer-Karaffinen der Geheimräthin, die man ihm in

einer Stunde breimal fullen muß. Aber ich halte an mich, ich schone Se. Durchlaucht und langweile mich an ben qualenben Gesprächen über Politit und Parteiwesen, die bort bis in die Racht geführt werben . . .

Schlurd lachelte ein wenig . . .

Wenn Ritter Rochus vom Westen, sagte er, auf bie Dose klopfend, und eine Summe gablte, bag bu Egon's langweilige Gesprache ihm mittheiltest, ich glaube, wir wurden sie burch Dich nicht einmal verbienen können . . .

Rein! 3ch behielte nichts. Ironie, Schaltheit, Scherz find bem fürsten ganglich fremt. Er fast Mus im Ernfte auf, geht an Jedes mit einer umpftändlichen, sphematischen Borbereitung und ist dabei von einer Grausamteit auch gegen sich selbst, daß er sich um alle Freuden des Ledens bringt und billigerweise in einem Richter und zwar in einem von der strengsten Regel endigen mußte.

Schlurd warf nur bagwifden:

Die Che wird boch nicht ein foldes Rlofter fein? Da wurden feine Geißelhiebe immer gleich zwei Menichen treffen.

Melanie feufzte ... und lachte boch auch. Sie lachte fo schalfhaft, fo aus ihrer innerften schabenfrohen Schlauheit heraus, fo fich auf ben Bater mit übermuthigem Triumphe lehnend, bag fie in biefem Musgenblide eine hinreißende Liebenemurbigfeit entfaltete.

Was haft du nur? fragte der Justigrath, der sich in diesem Augenblide sagte: hadert hat hundert solcher Senen beigewohnt! Er war mein Sohn, Melanie's Bruder, sah, hörte Alles, er kann diese Geftändnisse nicht misbrauchen!

Barum lachft Du? wieberholte Schlurd . . .

Bapa! sagte Melanie. Ich habe bir oft meine tunftigen Manner geschilbert. Lasally war eigentlich bas Mobell. Manner ohne Borurtheile, bie mich lieben um meiner selbst willen! Fürst Egon von Hohenberg ist teiner von Denen, die auf dies Mobell passen.

Er wird bid. . . Schlurd unterbrach fich felbft. Er wollte fagen: Er wird bid zu feiner Geliebten machen wollen! . . . Er befaß bei aller Leichtigfeit feiner Denfungsart bie Kraft nicht, biefe vernichtenben Worte ausgufprechen.

Melanie verftand aber ichon vollfommen, mas er sagen wollte. Sie schwieg. Rach einer Beile ichntetelte fie bas haupt und flufterte:

So nicht!

Wie nicht?

Eraumerifch wiederholte Melanie:

So nicht!

Und als Schlurd ungläubig über bie Ibee, ber Surft fonnte Melanie jur legitimen Gemablin erheben, aufschaute, bie Brille, bie er sich wieber aufgeseth hatte, auf die Stirn zog und fein Kind mit den wasser glänzenben Augen fixirte, brach Melanie in eine Wehmuth aus, die ihn zum Tob erforredte . . .

Was haft du? rief er und hielt das plofilich umgewandelte Madden, das sich auf die Kante des Schreibtisches beugte und ihr Antlit unter den gefreuzten Armen verdarg . . . Roch verstand er nicht recht, was sie bewegte.

Unmöglich! sagte er hastig. Wie fann dieser Kalte, Feindselige eine solche Aussicht im Ernste bieten! Ich war an jenem Abend mit ihm allein. Ich bat ihn um einige vertrauliche Worte. Er war die Sprödigs teit, die Keindseligfeit selbst. Boll Mistrauen begrüßte er mich. Wie so gern hatt' ich das Gespräch sogleich auf dich gelenkt, seine Gesinnungen über dich erforscht! Bergebens, er wich mir aus und blieb bei dem Schlurck, der seinem Bater diente, den er im heidetrug hatte in einer Racht Champagner trinsen, Triffeln essen in einer Nacht Ichampagner trinsen, Triffeln essen. Ich gagte ihm: Durchlaucht, Sie irren sich, wenn Sie glauben, daß ich in der Berwaltung Ihrer Güter leichtsinnig versuhr. Schreiben Sie die bie heillose Verschleberung nur Ihrem Bater zu! Wein Bater

war brav! fubr er auf. Durchlaucht, ich bente nicht baran, ihn herabgufegen. Dein Bater mar ber ebelfte ber Menichen, er murbe betrogen, getäuscht, hintergangen von aller Welt und von Reinem mehr ale Denen, die ihm am nachften ftanben! Ginen folden Bornausbruch ju bestreiten, war unmöglich. 3ch mußte milbere Saiten aufzieben. 3ch mußte ihm fagen: Durchlaucht, Die Abminiftration Ihrer Guter war bie Sauptaufgabe meiner gefchaftlichen Thatigfeit! 3ch habe um ihretwillen meine Braris vernachläffigt. Die Gläubiger ichenften mir ihr ganges Bertrauen. 3ch war faft ber Minifter biefer fleinen Befigungen, beren fcwierige finangielle Bermidelung ich in einer Reihe von Jahren ju lofen hoffte. Run ift Das bin! Abgefcnitten mit einem Scheerenfcnitt! Gin Frembling erntet bie Borbereitungen meines Kleifes! Beben Gie mir biefe Abminiftration gurud! - Der Kurft überlegt fich ben Untrag eine Beile, eine buftre Bolfe lagert fich auf feiner Stirn, er fcuttelt bas ftrenge, falte, blaffe Saupt. Rein! fagt' er. Run bann, fagt' ich, Durchlaucht, bann ein Anbred! Gie find Minifter. Laffen Gie ben Brogeg bes Staates megen ber 30hannitererbichaft fallen! 3ch tomme an ben Rand bes Abgrundes, geftand ich ihm, wenn mir auch biefe Bulfequellen verficgen. Melanie, baffelbe Bort brancht'

ich! Einem Menschen jum erften Male biefes Bort! Diefes Geftandniß ber elenbesten Situation, in ber sich meine Angelegenheiten befinden, ihm!

Und? warf Melanie gespannt ein, um ben in ftiere Abwesenheit und traumerisches Bruten verfinfenben Bater aufzurichten. Schlurd erschraf fast über bieses Unb?

Er schlug mir auch diese Bitte ab. Kalt wünschte er mir einen guten Abend! Kalt entlies er mich! D, Melanie, wie es da in mir gahrte! Uch, verdammt! Nicht zu einer großen und eblen Handlung gahrte es. Wo hat't ich die Kraft dazu! Aber an das Aeußerste ... an den Tod dacht' ich —

Bater! Bater!

Melanie war hier aufgesprungen. Sie warf sich, erschüttet von der Anbeutung ... vielleicht eines Selbsmordes ... über den Ungludlichen, ber nicht arm sein konnte. Sie ftreichelte seine Wange, liebtofte fie, lachte unter Thrunen . . .

Rein, nein, so nicht! fprach fie gartlich. So nicht, Bater! Ich ergründe biesen Egon nicht. Die Graucamfeit gegen bich und seine Liebe gu mir! Rach jener Scene im türfischen Zelt sam er blag und talt in ben Saal gurud und würbigte mich feines Blides. Am folgenden Tage ließ er die Worte fallen: Ihr habt jo recht Eure Faben um mich gesponnen und wist Such Alle im Preise zu halten! Daraus entnahm ich, baß ihn Guer Gespräch verstimmt hatte. Und nun bitt' ich, Bater, um Gines! Es ift hier ein Ziel zu erreichen, das und wenigstens vor der Welt nicht gering erscheinen darf. Aber es gehört Weisheit und Selbsteherrschung dazu! Iche Andeutung eines personlichen Bortheils, den wir etwa suchten, jede Gier der Eroberung, jedes marttende und schachernde Selbste gefühl wäre hier ein heißer Sein, auf dem alle Möglischeiten in Dampf auseinander zischen . . . .

Belde Moglichfeiten?

Daß ich den Mann, der mich einst tyrannisiren, qualen, morden wurde, wirklich fande, aber ich mußte ihn doch wol nehmen, weil er — ein Fürst ift.

Schlurd erhob fich. Er begriff nicht gang ben Bu- fammenhang biefer verworrenen Rombination.

Bie ift Das? fragte er, fich an feinen Seffel lehnenb. Dich morben?

Egon von Hohenberg liebt mich, Bater! fagte Melanie ruhig. Ich verrathe ibm, daß ich meinen Werth zu hoch halte, um ihn ohne Bedingung zu erhören. Er finnt über bie Möglichfeit einer Ehe. Zu werben um ebenburtige Geschiechter ift er zu träge, zu lebensbufter geworben. Er haßt die Frauen sogar, vollends, da sich ihm jest Alle, Alle aufdrängen. Auch Bauline von Sarber hat Angst vor ber Anknüpfung neuer Berbindungen, die ihr ben angebeteten Mann entfülpren. Alle er bir so rundweg alle beine Bitten abschlug, war es erst ber Zorn über eine Konspiration, ber ihn so reben ließ; dann aber auch, ich ahn' es, ein ebleres Gefühl. Er benti, an mir gutzumachen, was er gegen bich feinem sonderen Pflichtgefühl, seiner staatsmännischen Würde schulbig zu sein glaubte.

Eine solche 3bee wurde Schlurd unter andern Berhältniffen nach seiner, etwas Großes und Stoifces nicht begreifenden Philosophie für Narrheit erflärt haben. 3est war er zu zerfnirschagludlich dafür. Er athmete auf, wie wenn tausend Laften von seiner gequalten Bruft sielen. Und nur bas Eine noch preste ihm die unendliche Wonne zurud:

Aber warum sollte bich Egon benn tyrannisiren, bich so mit Kußen von sich floßen, baß bir nichts bliebe, als ber in solchem Falle erbarmliche Titel einer Fürstin?

Es war tobtenftill im buftern Gemach ... Hadert wußte, was Melanie fagen wollte ... Als Melanie eine Weile schwieg und dann in heiße Thranen ausbrach ... ahnte es Schlurck.

Batergorn gegen Sadert brach fo furchtbar jest

in Schlurd hervor, wie damals, als er den aufgenommenen, wie einen Sohn behandelten und so früh verwilderten Kindling fast mit Küßen trat und aus dem Hause warf. Es walte in ihm auf wie siedende Glut. Er sühlte die Krast, in den Wintel zu pringen und den Laufder, der so früh die Ehre seines geliebten Kindes zerftört hatte, zu erwürgen; aber ein Vlid auf die zerbrochene Scheibe, auf die unter den Schrant gestoßene Brechftange, die Bestinnung über die That, die er an diesem Sonntagvormittage wollte zu einem scheinderen Ausbruch sommen lassen – Simulation eines Einstruch in sein Comptoir — lähmte seine Krast. Er sonnte nichts, als sich über Wesante beugen, ihr Haupe erheben, ihre Stirn füssen, mit ihr weinen . . .

Da schellte es am Sause. Melanie erhob fich. Rasch gefaßt fagte sie jum Bater:

Papa, nur noch einige Wochen Muth und Selbstebeherrschung!

So war fie gefchwind wie eine Gagelle auf bie Benbeltreppe gesprungen und hinauf jum oberen 3immer verschwand fie . . .

Roch vergeblich nach Faffung ringend wandte fich Schlurd, als er haderten ichon vor fich ftehen fab. Er erwartete von dem Clenden, der den Berth feines Kindes fo tief herabgefest, ein Berbrechen an ihr begangen

hatte, ein höhnisches, boshaftes, teuflisches Geinsen. Er fand bies aber nicht. Rubig foliug hadert bie Arme unter und eher surchtam, nicht brobend war sein Blid. Diefer Blid ermuthigte boch ben von ben innersten Quasen zerriffenen Mann und stachelte ihn zu ber Anrede:

Bube! Haft bu nun Alles gehört, was ich bir banke?

hadert fuhr nicht auf. Er fah fich nur ruhig im 3immer um...

Einen Fürsten als Schwiegersohn, sagte er bann mit ber ihm eignen heiseren, talten Tonlosigkeit. In Das so wenig? Aber es ist wahr. Sie hätten mich lieber im Baisenhaufe lassen sollen, Justigrath! Ich will gehen. Durch biese Thür kann ich's nicht. Das Schlos sig apracht, Schwiel mich oben durchig architig verdorben. Ra! Ich will mich oben durchischien. Ich bente. Sie schiefen heute noch nicht auf die Polizei, um den Einbruch anzuzeigen. Sonst, Schlurch, legen Sie sich feinen Iwang an! Ich glaube, daß Sie nur sich, nicht mich in's Unglüst bringen wollten. Bom nächsten Sonntag an will ich jeden Morgen daran benten, daß ich für mein Allibi Zeugen habe. Sonst können Sie thun, was Sie wollen! Es ist wahr, ich habe nichts in Ihrer Schule getaugt, Justigrath! In Ihrer! Ihrer Innt und Melanie

an mir, ich bin biefret. 3a, Schlurd! Ihre verbammte Dofe ba, aus ber Gie bei jebem Befuche eine Brife nahmen und Wite nieften. 3ch nafchte aus berfelben Dofe und war ju jung mit meiner Rafe, ich mußte nur Dummheiten niefen. 3hr gabt mir Wein ftatt Mild. Juchbei am Morgen, Juchbei am Abend. Des Rachts lief ich fogar im Schlafe um und fonnte aus bem Jubel nicht mehr heraustommen. Melanie fam einft mit mir von einem Rinberball. Sie war grabe vierzehn Jahre! 3ch hatte getangt, bag ich trot meiner Saare ber Abgott ber - Rinber war! Das vierzehnjahrige Rind . . . Benug! Juftigrath, weinen Sie nur nicht! Conft thaten Gie's ja nur, wenn Ihr Geburtetag war und Melanie Ihnen ein Baar Sausvantoffeln geftidt hatte! Dber bei Ihren Jugenberinnerungen weinten Sie . . . Jest . . . fammeln Sie fich! Berfuchen Gie's noch ju guter Lett, ein Berg von Stahl zu haben! Abieu, Juftigrath! Alibi ober nicht ... Laffen Gie unterwege, mas Gefahr bringt. 3ch mochte nicht, bag Sie auf Ihre alten Tage . . . Juftigrath, lieber feine Seibe mehr fpinnen, ale . . . Bolle! Bir feben une wieder, wo's ber Teufel beicheert; nur nicht in . . . Bielau!

Schlurd blidte nieber, wollte Sadert's bargereichte Sand nicht nehmen und fagte nur:

Die Ritter rom Geifte VIII.

Saft ben Ring?

Ich hab' ibn; antwortete hadert fast bohnlachelnb und triumphirend. Dann schlich er wie eine Rabe über bie Wendeltreppe und burch bie 3immer, bie er wie feine Tasche fannte, zum hause hinaus.

Shlurd folgte vernichtet. Er fann barüber nach, wie er bis zu einer Enticheibung über Mclanie's felifame Anbeutung ben Buftand feiner Angelegenheiten verbeden follte. Bum zweiten Male verbantte er feinem geliebten Kinbe einen grofen moralifchen Sieg über fich felbft! Bor Hadert hatte er niemals Furcht gehabt...

Hadert schwankte seiner kaum selbst bewust durch die Straßen. Er war nicht im Stande, jum Prososhause jurücknetzen. Es war ihm, als sprächen Stimmen mit ihm aus der Lust. Was ihn sonst von dinlichen bewegten Regungen auf frivole Stimmungen gebracht hatte, verschilte heute seine Wirfung. Wie malte er sich aus, was er erlebt hatte! Erst den blutigen Tod, die Trauer, dann ein Berbrechen, erstidt wol nur im ersten Keime, dann Melante und ihre Geständnisse! Wie einsam, wie jammervoll sa des in allen diesen Herzen aus! Jum ersten Male kam es ihm, daß er sich selbst fast ohne Schutd, ohne Reue erschien. Ein junger Lebensmuth sonnte sich über Das, was Welanie be-

flagte, feine Borwurfe machen. Es ruhrte ibn, aber es peinigte ibn nicht.

So bracht' er ben Tag bis jum Abenb fin, wo in ben Strafen bie Zeitungen ausgeboten wurden, die die Geschichte vom gestern gesprengten Maschinen-arbeiterverein erzählten. Um Schlog bes Königs standen die Heinen "fliegenden Buchhanbler", unter ihnen trot ber Trauer, trot ihres häuslichen Leibs, Billelm und Karoline, die eignen Geschwister des Getöbteten. Sie riesen ihres eignen Bruders Tod aus . . .

Und hadert taufte ihnen ihre Blatter ab und horte, bag fie eigentlich beshalb weinten, weil fie heute jum letten Mal bie Zeitungen auf ber Strafe verstaufen burften.

Und Guer guter armer Bruber Rarl?

Darauf fagten fie nichts, als weinenb bie Worte: In ber heutigen Zeitung fteht Alles . . . Es ift aber bie lette . . .

Und indem verfauften fie ihr Leib. Daß die Regierung ben Stragenverfauf der Zeitungen heute zum letten Male gestattete, war ihnen fast größerer Kummer . . .

hadert wollte bitter werden. Er fant im Meu-

ichen Etwas, was vom Uranfange an jum Schlimmen giebt. Er sagte fich, daß die Lage, in der wir uns der Materie gegeniber befinden, unfre Zugenden und unfre Lafter bebinge. Der Mann mit bem rothen Barte! spottete er. D! D, Louise!

So leicht bigarre Aeußerungen bei Hadert ben Uebergang zu feinem genußsüchtigen, gebankenlofen Leichtlinn bezeichneten, heute verlodten sie ihn nicht recht. Er ergab sich nur ber Berachtung aller Lebensbers jut gehen und ihn zum letten Male, ba Madame Ludmer ihm wiederholt geschrieben hatte, um Einlaß bei Murray zu bitten.

Wie er am Montage in der Frühe an das Profoshaus fam, ging eben eine Gruppe von Menichen aus dem Haufe tretend an ihm vorüber. Die Meuschen schienen ihm befannt. Der, welcher ihm am meisten aufsiel, war Murray selbst; er erfannte ihn au der schwarzen Binde. Die Uebrigen waren Dansmar Wildungen, der von Melanie so Heißgeliebte; jener wunderliche, verwachsene Fremde, den er in die Stadt hatte einsahren sehen und ein ihm Undefannter, wir kennen ihn, Louis Armand. Louis hatte den gedückten, lächelnben Gesangenen unter'm Arme gefaßt und führte ihn wie im Triumph, Auch

Otto von Dyftra ichien ben Befreiten wie einen langft Befannten ju begrüßen und Dankmar betrachtete ihn fo forschend, bag er Haderten übersah, obgleich biefer bicht an ihm stehen blieb und verwundert den Bieren nachsah. Um Portal bes Prosofhauses erfuhr er, daß man auf eine personliche Burgschasse erfuhr er, daß man auf eine personliche Burgschasse geroe Gern im Schnurrod und die Riederlegung einer großen Summe eingewilligt hatte, Murray während seiner Untersuchung, die sich ohnehin schon zu seinen Gunften gewandt batte, auf freien Zuß zu stellen . . . .

Bu spat gesommen! sagte er und gedachte bes üblen Eindrucks, ben er mit diesem so gescheiterten Auftrage bei der Berwandten seines Borgeseten Par machen würde. Diese Entdedung war ihm nicht geleichgustig; ja, als er lauernd jenen Bieren folgte und Murray's Aube, die Freundschaft und Juvortommenheit jener Chrenmanner für den Berdachtigen beobachtete, witterte er schnuppernd die Kährte neuer Lügen und Laster. Doch zu nahe wagte er sich den ruhig Dahinschreitenden nicht. Es war ihm, als sonnte sich Dansmar wenden und ihm ein Wort zurusen wie einst aus bem Hohenberg. Wenn er dich einen elenden Spion bieße, was könntet du erwidern?

Die Möglichkeit mehrte boch feine Bein. Louisen's Jammer an ber Leiche ihres Brubers, Die sittliche

Gefahr bes Justigraths, Melanie's Thränen hatten sein Inneres nicht erweicht, aber ein wenig erhellt. Er wurde Andern ein Licht, wie sollte es in ihm selder bunkel bleiben! Er sah sich wenigstens wie im Spiegel und war auß der brütenden Ruse seiner Unmittelbarfeit ausgeschreckt. Da übersel ihn eine solche Angst, daß er jener Frau, die ihm so viel Bertrauen geschenkt hatte und beunruhigt einmal über das andre in seine Wohnung schiefte, ob Herr Hader nicht sogleich zur Geheimrathin von Harber fommen wollte, teine Anzeige von Murray's Freiheit zu machen wagte, im das ihn die Richter nicht hatten einlassen, in das ihn die Richter nicht hatten einlassen wollen, sich ihm irgendwie zu nähern suchte.

Am Mittwoch fruh fant bas Begrabnis bes Karl Gifold flatt unter Umftainden, die bie gange Bevölkerung in Bewegung fehten und Beranlaffung wurden, daß hadert ben Brivatauftrag erhielt, die am Grade gehaltenen Reben zu überwachen. Die Sicherheitsbehörde hatte keinen feierlichen Leichenzug dulben wolken umd beshalb fogleich den Tobten auf ben nenen Kirchhof schaffen lassen, wo er bis zum Begrabnis im Leichenhause beigeseht blieb. Die Urbeiter der Willing'ichen Kabrif aber hatten den Tobten bei Racht aus jenem Haufe mit Gewalt entsernt und ordneten

ein Begrabniß an, bas burch bie gange Stabt geben Es war eine eigenmachtige Sandlung, bie follte. fpater einer ftreugen Unterfuchung verfiel. Gin Dis nifterrath verbot bas öffentliche Begrabnis, bis bei Sofe iene religiofe Scheu vor Allem, mas Leben und Sterben berührte, entichied und man von bortber munichte, es follte bem Drange jener Menichen', biefen Tobesfall in ihrer Beife aufzufaffen, fein Sinberniß gefest werben. Go fanb benn jenes Begrabniß unter Bortragung von Infignien aller Art und mit Begleitung einer Trauermufif unter bem Buftrom von Taufenben Statt. Alle Mafdinenarbeiter folgten. Sogar einige elegante Trauerfutichen ichloffen fich an. Um Grabe wurden Reben gehalten, Chorale gefungen. Man bemerkte überall bie Zeichen einer an biefem Trauergeprange fich aussprechenben Demonstration ber ergurnten Gemuther.

D, rief ein junger Rebner, ber auf bie feuchte gelbe Erbe ber Grube trat, bas haupt entblögte und bie zudenben Mienen seines blaffen Antliges faum wor innerer frampfhaster Erregung bemeistern konnte. D, so kommen sie benn immer naher bie Boten bes Sturmes, ber balb und Alle wie Staub auswirbeln und burcheinanber treiben wirb! Roch eine turze Rube und bie Jornschaalen ber Prophezeiung werben aus bie Jornschaalen ber Prophezeiung werben aus

gegoffen werben! Bis babin, Bruber, mantt und vergagt nicht! Der Tob halt feine Ernte. Wie ein Schnitter fahrt er babin und maht mit feiner Sichel fconungelos und graufam! An bas leben muß fich nun icon Niemand mehr flammern. Die Beiten find vorüber, wo ein Jeber fich hutete, unter ben Dachern ber Saufer au geben, um nicht von einem fallenben Biegel erichlagen gu werben. Die Beiten find vorüber, wo man feines Leibes und Lebens iconte und pflegte und fich vornahm, gebeffert, reich an Tugenben und gefammelt vor ben Thron bes ewigen Richtere ju treten. Jest geht es im Fluge. Das Leben ift nichts. Die Rugeln werben Riemanben ichonen. Eine Leiche? Sunberte werben wir begraben feben. Taufenbe! Die Buth ber Menichen, Die es ahnen, baß ihre Stunde foling, ift grengenlos. Richt mehr Ronige und Ronige befampfen fich, nein, alle Monarchen, alle Reichen, alle Großen werben Frieben unter einander ichließen und bie Urmeen find nur noch ba, um Schlachten ben Brubern ju liefern. Unfre Blate und Strafen, unfre Stuben und Rammern werben bie Schlachtfelber werben, mo funftig bie gro-Ben Felbherren ihre Lorbeern fammeln. Tob ift nichts mehr, Bruber! Wo wir hinbliden, frachen bie Alinten ber Erecutionen. Die Diplomaten ichreiben bie Bluturtheile auf ihren feibnen Bolftern, ihre Chofolabe ichlurfent. Die Dafdinen Diefer Menichen vollführen es und jeder Golbat fieht auf feine Buchfe, fein Bulverhorn, brudt los; mas geht ihn bie Rugel und ihr Biel an! D Bruber, verzagt nicht! Bittert nicht, bag 3hr Guch erscheint wie gufammengetriebenes Bilb in einem Balbe, Alle Bege find umftellt. Unfer Denten, unfer Rublen, unfer Reben ift ein Berbrechen! Bir ftoren ben Staat, wenn wir une verfammeln. Bir follen nur arbeiten. Sort 3hr, nur arbeiten! Arbeite und if bein Brob im Schweiße beines Ungefichtes, Das ift ber Aluch, mit bem bu in bie Belt getreten bift! Aber bie Stunde wird ichlagen mit ehernem Glodenichlag, furchtbar brohnen wirb fie burch alle Lande bie Sonntagefruhe ber Erlöfung . . .

Beiter fonnte ber Rebner nicht fprechen. Denn eine Angahl ber Bolizeibiener, Die in ber Rabe ftanb, trat auf ben Sügel und gog mit larmenber Unterbrechung ben jungen Mann von ihm herunter.

Dies wurde bas Signal eines allgemeinen Zumultes, ber mit ber Ruhe bes Friedhofes und mit bem Schmerz ber auf bem Sande fnieenden Louise und ihrer Geschwister in schreiendem Widerspruche ftand. Man entris ben hascher ihre Wassen, man tobte, schrie, ftieß Berwunfdungen aus. Die Saficher ließen ihre Rothpfeifen ertonen, um von ber Wache eines nabegelegenen Thores Huffe zu befommen. Die Bachter ber öffentlichen Ordnung waren so bedrangt, daß ihnen faft nichts übrig blieb, als fich an ben burch biese Seenen entweihten Sarg zu flüchten, ber auf ben Brettern über ber Grube ftanb und eben hina abgelaffen werben follte.

In diesem Tumult rief eine bonnernde Stimme: Ruhe! Friede am Grabe! Uchtung vor den Tobten!

Es war Leibenfroft, bessen Autorität unter biesen Menschen Wunder wirfte. Seine gewöhnlich nur potterube Art hatte ihn gang verlassen. Der Augenblick begeisterte ihn. Er war nur bei ber Sache und gang von ihr burchglubt.

Wenn mein Wort unter Euch etwas gilt, rief er, so sieht von Aufruhr und Empörung ab! Ehret ben Schmerz ber Leibtragenben, die bort auf bem falten Boben versindert sind, ihre Andacht zu verrichten! Schreckt ben Schlummer bes gebrochenen Auges nicht aus! Wir fommen so nicht fort, wie Ihr meint, wir nichen und nichts und Denen nicht, die nach und sommen werben! Glaubt boch nicht, daß Ihr allein basteht mit Eurem Kummer um biese Zeit! Gebt bies weichsliche Jammern um Eure Lage auf und er-

ichließt Guern Beift einer hobern Betrachtung. Es arbeiten mehr, ale 3hr' benft, wenn auch nicht mit Schwielen in ber Sand. Aber es benten auch mehr und hoffen auch mehr. Ihr feib nicht bie Gingigen und feib nicht verlaffen! Ihr fahrt nicht wie biefer Jungling in bie Grube und bungt nur bie Erbe! Saltet Schritt mit bem Allgemeinen! Folgt nicht bem nachften Geluft Eures Bornes, fonbern glaubt an ben im Stillen arbeitenben Weltgeift, ber uns mit Schopfungen überrafchen wird, von benen 3hr feine Uhnung habt. Eine Orbnung in biefem Leben muß fein! Sie beruht nicht auf ber Bertheilung ber Buter, bie nur Morb und Brand erzengen murbe, fie beruht auf bem geanberten Begriffe vom Staat. Dabin arbeitet! Richt gur Auflofung, fonbern gur neuen Bilbung bin! Behorchen wollen wir, bienen, uns beherrichen, Das ift bas Biel, bas wir nur im Giege bes Beiftes, nicht bem Siege ber Materie finben fonnen. Die rechte Freiheit und bie rechte Begrengung! Darin liegt Glud, barin bie Burgichaft neuen Friebens. Die Romer wußten, was fie wollten; bie erften Chriften wußten, was fie wollten; wir wiffen noch nicht, mas mir wollen. Deshalb entwaffnet bie materielle Rraft, bie Guern Forberungen gegenüber fteht, entwaffnet fie nicht burch bie fcwache, fogleich befiegte

Fauft, sondern durch ben milben Sonnenischein des Geistes und der Berfandigung. Der Sonnenischein blies dem Wanderer ben Mantel ab, ben der Sturm nicht abblasen fonnte. Gebt Rube, Friede den Tobten! Scheider von diesem Grade mit der Hoffnung auf einen neuen Frühling und werse Jeder eine Handvoll Erde dem eblen Jünglinge nach, als Zeichen, daß wir Erde werden, wie er und uns verschnen wollen mit unserm Loose, das uns diese Belt gab als einen Schauplas der Entsgaung und eine bunfte Rammer ratisselvoller Hoffnung!

Diese wie ein Strom hervorquellenden Borte versessten ihre Wirtung nicht. Einer nach dem Andern trat an die Grube und warf eine Handvoll Erde über den Sarg. Louise und die Kinder schütteten Blumen. Die Krauen vieler Arbeiter umringten die Weinenben und führten sie an das Thor des Friedhofes zurück, wo einer der schönften Wagen, dem ein zweiter, in welchem Mangold saß, solgte, sie aufnahm. Die verstärfte Thorwache machte Spalier. Die Arbeiter gingen ruhig außeinander. Leidenfrost erhielt den Hanbschlag Dansmar's und jenes kleinen mit dem Pfizier der Wache sich unterhaltenden Freinden, in dem Handert wieder den vornehmen Reisenden erkannte, den er in die Stadt Rom gewiesen hatte.

Mls ber Rirchhof von bem Menfcbengemubl fic entleerte und nur noch bie Tobtengraber thatig maren und bas Grab jufchutteten, bemerfte Sadert in einiger Entfernung einen einfamen, gurudgebliebenen Wanderer. Es war Murray, ber Alte mit ber fcwargen Binbe. Er fah, bag er bie Sanbe über ben Ruden aufammenichlug und von Grab au Grab trat trot ber Ralte, trot ber icon ichneibenben trodnen Winterluft. Er hatte ibn ichon vorher im Muge gehabt und nur im Tumult nach ber erften Grabrebe verloren. Jest fcblich er fich ihm nach. Jest fpornte ibn Reugier und bie Gitelfeit, fich bas Saus einer Geheimrathin verbindlich ju machen . . . Doch immer ftand ber Alte, wenn er bicht an ihn beran fam, an einer Grabidrift und las fie, mas ihm fdmer au werben ichien, ba er fich nur eines Muges bedienen fonnte.

Hadert fühlte, bag er über ben Tob, über biefe Grabichriften mit ibm reben mußte, wenn er ihn anspreden wollte. Dazu konnte er sich trog ber auch in ihm burch bie Grabesscene hervorgerufenen Erschütterung nicht entschließen. Religiöse Empfindungen waren ihm fremb.

Murray las unter bem feuchten, modernden Blatterabfall hinfchreitend zuweilen bie Grabfchriften halblaut. Derfelbe Mann, ben er als zweibeutigen Gauner im Gefängniffe besuchen sollte, ber ihm als hochfahrend, anmaßend, frech bezeichnet war, sprach, indem er bei einer entblätterten Trauerweibe ftand und er ihm von ferne zuhörte:

"Canfter Schlaf halte bich umfangen bis jum Tage bes Bieberfebens."

Es war eine Grabichrift auf ein junges Madchen...

Sadert blidte zu Murray hinüber, ber weiterging und fprach vor fich hin:

Es ift fein Englander! Das bor' ich boch wol fcon . . .

Murray ftand vor einem Rreuze und las wieder halblaut:

"Seit ich entbehre, glaub' ich."

Murray ftand nachdenklich, überlegte offenbar biefe Borte und ging wieber weiter.

hadert vergegenwartigte fich bie Rennzelchen, bie ihm bie Lubmer genannt hatte.

Das haar ift nicht echt, sagte er sich und las nun selbst die Inschrift, die Murray vor ihm gelesen hatte . . .

Murray war inzwischen weiter gegangen und flufterte vor einem andern Denkftein bie Juschrift lefend. Sadert bemerfte, bag fich bas Saar verichob und unter ihm ein helleres fichtbar wurbe.

Er ift's! fagte er fich.

Indem murmelte Murray vor einem Kreuze von Gugeifen:

Anbetung Ihm, ber bie große Sonne Mit Sonnen und Arben und Monben umgab, Der Geiffter erfduf, Ihre Seligfeit orbnete, Die Aehren hebt, ber bem Tobe ruft, Bum Biefe burch Ginöben führt und ben Wandrer labt, Anbetung Ihm!

Finden Sie nicht, fagte nun Murray, fich selbst zu dem nabegetreitenen jungen Manne wendend, der wie er an den Gräbern Interesse an nehmen schien, sinden Gie nicht, daß alle diese Denksteine sich recht an den Tod anstammern wie an den einigen Enthülter des großen Lebendrathseld? Es ift doch schwielle unfred Wang glaubt erst, wenn man an die Schwelle unfred Dazeinst tritt und in der Sille, die um einen Sterbenden waltet, es doch so gar sonderbar rascheln und fügern hört, grade wie Sie immer so hinter mir her rascheln, ohne daß ich Sie sah.

Sadert fonnte nicht recht autworten. Er bemerfte, wahrend Murray fprach, bie Ohrlocher, von benen

ihm bie Lubmer gefagt hatte. Sie maren vermachfen, aber unverfennbar.

Murray ging ohne bie Antwort abzumarten weiter und fprach, halb lefend, an einem fleinen fehr geschmadvollen Denfmal von Marmor:

Ein Kind von brei Jahren? Der furze Traum eines Schmetterlings! Seben Sie die des Rünftleres! Gin Mind mit einem Schmetterling i Wie es fürchtet, baß eben der Schmetterling von der erhober ent linten Hand fliegen will! Es will ihn haschen! Knabe, die Seele entstigt bir nicht! Tröfte bich! Aber nach mußt du ibm!

Hadert bemerkte, daß Murray fast keine Augenbrauen hatte. Und damit er doch nicht zu lange schwieg, außerte er kalt:

Gang hübsch!

Haben Sie bie Reben an bem Grabe gehört? fragte Murray ben ihm fonberbar nun fich anschließenden jungen Mann mit ben magern Gliebern, bem burchglaften Auge, bem blaffen Gesicht, bem rothen Haar, in einfacher Tracht mit schäfigem Baletot...

In gu großer Entfernung! fagte Sadert.

Die Scene mar ein Bild unfrer Zeit, fuhr Murray fort. Roch Kampf am offnen Grabe! Der befanftigenbe Rebner fanb gute Benbungen, aber bie

Wechsel, die er ausstellte, haben zu lange Sicht. Da werben die Zinsen so groß wie bas Kapital.

Hadert, in ber sichern Ueberzeugung, daß die Bermuthung jener Frau über biesen Mann vollsommen zuträfe, sonnte natürlich solche Art, sich zu außern, solche stille Ergebung und philosophirende Anhe nicht begreifen. Bon einer Berstellung, ihm gegenüber, sonnte doch wol saum die Rede sein. Er mußte sich gestehen, daß er hier ja ein ganz findlichgestimmtes, fromnes, ergebenes Gemüth vor sich hatte, von dem Schlimmes zu benten er sich schammußte...

Murran wanderte immer fo fort. Hadert folgte ihm und hörte forschend zu, wenn er sprach ober Grabschriften las. Manche schrieb sich Murran auf.

Er zog fein Portefeuille und mertte fich manchen Gebanten, manches troffende Bilb.

Sadert wurde davon fast ergriffen. Er hörte teinen Krömmler sprechen, keinen phrasenshaft Gläubigen, sondern einen Mann, der das Leben und die Welt als ein Geheimnis nahm und deshalb, weil er mit zu biesem Geheimnis der Welt gehörte, ein höheres Walten, eine Harmonie des uns nur unharmonisch klingenden Lebensspieles voraussetzte.

Und bod verließ Saderten noch immer nicht die schlimme Borftellung, die ihm die Ludmer eingeflößt Die Ritter vom Geifte. VIII. 25

hatte. Er fah, bag Murray icon ichrieb und bemerfte bies, ihm über bie Schulter ichielend . . .

3ch bin ein Rupferstecher, antwortete Murray in aller Ruhe und stedte ben Bleistift burch bie Löcher, bie fein Portefeuille gusammenhielten.

Auch biefe freiwillig eingestandene Beschäftigung pafte . . .

Murray schien von bem heftig brausenben Rovemberwind, ber die Blätter aufwirbelte, nichts zu fühlen. hier und da hatte sich noch ein Blumenftod von ben vielen, die hier auf ben Rasenhügeln weltten, frischer erhalten. Er verweilte dann bei ihm und lobte seinen Wiberstand gegen ben Sturm.

Salt aus! Salt aus! fagte er. Aber noch zwei Tage, fo mußt bu bich auch ergeben!

Dann wandte er fich an hadert mit ben freundlichen Borten:

Glauben Sie benn an ein Wieberfehen nach bem Tobe, junger Mann?

Sadert war betroffen, faßte fich rafch und ichuttelte entichieben ben Ropf.

Ich fann Sie nicht wiberlegen, mein Lieber, nahm Murray fein Befenntniß entgegen; allein beufen Gie fich boch einmal, als ware bie Menschheit vielleicht ein Baum ober ein großes Wachsthum, will ich sagen, bas immer fteigt, immer neu anfest, immer brangt und brangt und irgend etwas werben will mas, weiß ich nicht. Aber es ift ein Gebeimniß Damit. 3ch glaube, unfer phyfifches Leben ift ber Durchgang eines großen rathfelhaften Raturtriebes. eines Dranges jur Unfterblichfeit. Geben Gie, ce ift mir faft, ale wenn biefe Erbe, beren beite Brobufte mir boch find, etwas aufhat, ein Thema, namlich bas, und fo vollfommen binguftellen ale nur moglich, moglicher Beife unfterblich. Die Erbe fann Das nun nicht vollbringen. Da fintt Giner bin, ba und bort. Meinen Gie nun wirflid, bag ber ungludliche Rnabe, ber fo mit fechegehn Jahren fterben mußte, nun rein ausgeblafen ift? Bier ift er's. Das, was in ihm irbifd mar, ift bin. Aber wenn Giner fo ftirbt an einem ererbten Uebel, an ber Schwindfucht, an unverschulbeten Reblern ber Dragnifation, bei einem Gifenbahnunglud - fommt ba ber ichwachen Erbe, Die nus fo gibt, wie fie eben faun, nicht vielleicht boch ein hoherer Geift ju Gulfe und nimmt Die in feine rettenden Urme, Die Die Erde nicht fertig bringen founte und führt und in andern Berhaltniffen, aubern Bebingungen fort und binuber in andere Subftangen?

Sadert hörte rubig gu.

3ch philosophire ftümperhaft, sagte Murray. Was tann man auch anbers, als sich hier ber Ratur gefaugen geben und sagen: Da haft bu mich mit gesessiehet Bernunft! Liefre mich bem Tobe aus auf Gnade ober Ungnade! Wenn man aber boch ein Bilb für biese hoffnungen haben möchte, so mein' ich immer, man nimmt getrost bie christlichen Bilber und überantwortet sich einem liebenben Bater, einer allwaltenben Kursorge und sagt: Durch Christus, durch eine Lehre ist bafür gesorgt, baß wir nicht zu Staub verwehen! Es sammelt und schoo Jemand irgendwie in dem Schoosse Gottes.

Alsbann sprach Murray ein altes Lieb, von dem er sagte, daß man es zu feiner Zeit gesungen hatte. Es war Salis' schones Lied: "Das Grad ist tief nund sille." Murray sprach alle Berse ohne Pathos, ohne llebertreibung, melodisch und weich. Als er mit dem Berse geschlossen hatte:

Das arme herz, hienieben Bon manchem Sturm bewegt, Erlangt ben wahren Frieben Nur, wenn es nicht mehr fclägt —

war es haderten boch, ale wuhlte eine Geisterhand fonberbar fein Inneres um. Thranen, bie, wie er oft gefagt hatte, nicht in fein Gerg waren gefaet worben, melbeten fich freilich nicht, leise quillend und unwillfürlich, aber er mußte boch ju Murran fagen:

Sie find ein Priefter von ber Art, wie wir keine haben! So war's mir schon recht. Jeber mußte eigentlich seinen eignen . . .

Hadert flodte; aber Murray verstand und fuhr rasch fort:

Seinen eignen Erlofer finben . . .

Co etwas! fagte Sadert; wenigstens Ginen, ber ihn hinausfuhrte in bie Natur und ihn burd Milbe befehrte!

Junger Mann, fagte Murray... Suchen Sie nur bie Einsamfeit, bann ift ber Priefter immer bei Ihnen.

Hadert bachte an ben schönen Julitag, wo er zu Tempelheibe im Korne unter ben blauen Blumen lag und fich an Siegbert anschließen wollte, aber nicht konnte, ba es noch viel zu wilb in ihm bamals tobte...

Indem feffelte Murray eine neue Inschrift. Er gog fein Portefenille, um fie aufzuschreiben. Indem er es aufschlug, kang etwas auf bem Grabftein, vor bem er ftand, Etwas Metallenes war ihm entfallen.

hadert hob es auf.

Es war ein halber golbner Ring . . .

Wie Murray biefen halben goldnen Ring, ben ihm Louis Armand nach bem Wiedersehen und bem Erörtern bes im Schranfe ber Jägerwohnung Gefun-

benen gegeben hatte, von hadert enwfing und wieder in bas Bortefenille legen wollte, fah er in bem jungen Manne eine feltsame Bewegung.

Bas ift Ihnen? fragte Murray.

Unwillfürlich griff hadert in feine eigne Rodtafche und zeigte mehr wie zu fpiclendem Zufall bie andre von Schlurd empfangene Salfte eines Ringes.

Murray erft fcherzenb, hielt feine Salfte an biefc, fagte aber nun ploblich erschredenb, mahrenb feine hand gitterte:

Gott! Gie paffen ja!

Sadert, wirftid nicht minber bewegt, blidte in ben innern Rand. Wie er bie Buchflaben P. v. R. beutlich zusammengefügt erblidte, mußte er sich an einem Kreuze halten, so erschütterte seine schwachen Nerven bies Zusammentressen. . . .

Und Murray rief mit schon ersterbender Stimme: Bas ift Das? Boher haben Sie die Salfte Dieses Ringes?

Dabei ftreifte er mit ber Sand bie Binde gurud, fein Sut entfiel, die Binde entfiel, bie Geftalt hob 'fich ...

3ch bin ein Finbelfind, sagte Hadert. Wie man mich an ber Thur bes Waisenhauses bieser Stadt andsetzte, fant fich in bem Korbe, in bem ich schlief, bie Halfte bieses Ringes . . . Und Murray fant schon halb auf einen Leichenftein, halb hielt er hadert's Arm, bohrte seine Augen in die bes jungen Mannes, hob die Lippen, als wollte er sprechen, wischte die Augen, als wollten sie weinen, lachte, griff nach seiner Stirn, betrachtete ben Ring —

Paul? rief er endlich.

Richt Baul . . . fagte Sadert . . .

Gutiger Seiland, nicht Baul Bed . . . ftammelte Murray erblaffenb.

Paul Zed? Paul Zed?... rief Sadert fich befinnenb. Und schon wuhlte er in ben Papieren seines Bortefeuille.

Der Schein, ben hadert in jener Nacht Bartuschen abgenommen, gitterte in Murray's Sanben . . .

Dann sammelte fich Der aber und sprach, indem er frampfhaft Sadert's Sand ergriff:

Diesen Ring gab ich einst meiner Schwester Ursusa Bed. Raul Zed ift nicht ibr Rinb; es ift mein Sohn und ber Sohn bieser Frau, beren Rame A. v. R. lautete. Es sind jeht brei Kalle! Entweder: Baul Zed ist burch Raturgesehe tobt, ober Urfula Zed hat ihn ermorbet, ober sie sehe Paul Zed am Wasterbause bieser Stadt aus und machte ben Ursprung bes Kindes tenntlich burch bie Halte bieses Ringes, bie andre wurde bei ihr gefunden . . .

Sadert blidte bald auf bie Ringtheile, bald auf Murray und fagte bann leife:

Ihr Sohn? Sie? Und ich? Ja, ich bin ja bieser ausgeseste, erft im Baisenhause erzogene Findling...

Es war bas erfte reine Gefühl ber gebrochenen Gifestalte bes Gergens, bas erfte Gergensbeben biefes jungen Mannes, indem er biefe Worte fprechen mußte.

Murray betrachtete ben Sprecher, die Gestalt, die Buge bes Antliges ... Auch das haar ging ihm ploglich wie in Flammen auf ... ha! fagte er. Daher! Baher! Bon jener Nacht! Lichterlohes haar! Du bift's! Bift — mein Sohn?

... Die Tobtengraber überraschten eine Gruppe. Sie wollten bas Thor schließen, bas auf zwei Schritte in ber Rabe war. Untwissentlich hatten ber Bater und ber Sohn biesen Beg genommen... Sie halfen haderten, ber sich balb sammelte, ben ohnmächtigen Mann, ber seinen Sohn gefunden und seine Kreube nicht auszulubeln wagte, an bas Thor führen, wo noch Mietswägen hielten . . .

Die beiden verspäteten Theilnehmer bes Leichenzuges fuhren, wie Sadert bem Fiafer zugerufen, nach ber Brandgaffe Rr. 9, wo Murray ja noch wohnte...

Die Tobtengraber fanden bie Scene, bie Ausrufungen, bie Umarmungen feltfam. Un ber Stelle, wo



alles Das vorfiel, fand fich nichts gur Aufflarung, fein Leichenftein, fein Dentmal, nur ein Blattchen Papier, auf bem mit Bleiftift eine ber Grabfchriften ihres Friebhofes in ber Rabe aufgefchrieben ftanb. Sie lautete:

"Den Lebenben ift Nacht. Den Tobten bricht, Den Schlummernben ein neuer Morgen an."

## Vierzehntes Capitel. Wolken.

Der umsichtige, thatige Oberfommissär Par saß eines Morgens balb nach bem Begrabniß bes Karl Eisolb noch im Schlafrod und blätterte in gemischen Papieren. Sieht es bei alten von Frauen verwöhnten Junggesellen ohnehin schon in ihrer Behausung behaglich und mit pedantischer Ordnungsliebe gepftegt aus, so hat ein hochgestellter Diener ber öffentlichen Sicherheit vollends Gelegenheit, sich eine comfortable Eristenz zu begründen. Herr Par schlüpfte über Teppische, lehnte die Arme auf Stidereien, den Ruden an ichwellende Kissen, die ihm von seinen Vereren, den diewellende Kissen, die ihm von seinen Vereren, den diewellende Kissen, die ihm von seinen Vereren, der macht wurden. Da waren die Glasschichkane voll Borzellan, voll Gold und Silber. Kostdare Plumen-

topfe beschatteten bie Fenfter, bie mit Umpeln und hangenben Ranfengemachfen gegiert maren. Gelbft ein Papagen, vor Allen aber Schoofhunde und Ragen fehlten nicht, wie bei einer alten Jungfrau, bie ihren reichen Schat an Liebe gulett boch mit irgenb Jemant in ber Welt theilen muß. Charlotte Lubmer hatte ben ebemaligen berbauftretenden Bachtmeifter boch jum verweichlichten Junggefellen erzogen, und bie halbe Stadt mußte, mann Berr Bar feinen Geburtetag feierte. Die guten Burger erbrudten ibn bann mit Ueberrafdungen, von benen ihn bie Raturalgeichenke trop feines guten Appetite oft in Berlegenheit festen, ba fie jur Bertoftigung fur Monate ausreiden fonnten. Eben trug ihm eine junge Saushalterin in filbernem Gervice ben Raffee herein, ale ihn Sadert freundlich begrußte und ihm Glud munichte ju ben mabriceinlich febr reichen Rangen, bie er auf feiner Runbreife gemacht batte.

Bar lächelte mit bem Bewußtsein eines Mannes, ber bas Bohl bes Staates an feinen Fingern hat und, wenn er nicht Acht gabe, bas gange Gewebe ber öffentlichen Ordnung fallen laffen tonnte . . .

Er rudte einen toftbaren Kauteuil seinem Protégé zu und fragte ihn, ob er schon gefrühstückt hatte. Die Sahne war schäumenb. Das Weisbrot war bas gartefte. Der Mocca vom iconften Rothichwarz. Die Saushalterin allerliebft. Doch lehnte Sackert ab.

Schmelzing hat mir fcon gestern Abend mancherlei ergahlt, fagte ber Oberkommissar. Was haben benn inzwischen Sie erlebt?

Hadert gog seine Lifte verbächtiger Personen und bie Rotizen noch verbächtigerer Justanbe hervor und bat ben Obertommissär, ihm nur auf ben Jahn zu sählen. Er wurde ihm bann eine reiche Ernte mitthelien können.

Das ift ja charmant. Die Zeiten find schlimm! Die Umtriebe wachsen immer gefährlicher. Seben Sie sich, Hadert. Wirklich? Haben Sie schon gefrühftückt?

Damit wollte ber freunbliche Gerr, ber wie Mander erft im Schlafrod Gemuth hatte, an einem foftbar gestidten Schellenzuge Mingeln und hatte icon ben fryftallnen Ring in ber hand . . .

Hadert lehnte ab . . .

Bie Sie wollen! fagte ber freundliche Wirth und lenfte zu ben Geschäften ein. Schmelzing erzählt mir ja Wunderdinge von bem Karl Gifoldschen Begräbnis. Er hat alle Namen aufgeschrieben, die er erfannte —

3ch fah Schmelzing nicht —

Er war zugegen. Es ift erstaunlich, was fich fur Menschen fompromittirt haben. Der Staatsanwalt wird zu thun bekommen.

Es ift viel gesprochen worben, sagte Sadert ruhig, aber Aufregendes?

Sadert, entgegnete Bar herablaffend, aber boch brobenb. Sie haben feine Reigung fur politifche Bragen. Sie find Schmelging überlegen in ber Auffassung, aber Schmelging beobachtet fcharfer . . .

Dhne horen und feben gu fonnen?

Bar lachelte und schlurfte seinen Mocca, ben er ftart trant, ba es ihm an Bewegung nicht fehlte...

Sie wiffen boch, fagte er, bag es in ber Gauneriprache ber Revolutionars ein Auf. und Abwiegeln gibt. Richts ift gefährlicher als bas Abwiegeln. Da werben die Leibenschaften gurudgebrangt und brechen nur um fo gefährlicher in unbewachten Augenbliden bervor . . .

Aha! fagte Sadert ruhig.

Leibenfroft foll in biefer Art am Grabe abgewiegelt haben.

Er ift, berichtete Sadert, mit einer Sendung von Mafchinen auf bie Guter unfres Premierminiftere, um fie bem bortigen Generalpachter Adermann gugu-

führen. 3wei Arbeiter, Seudrud und Alberti, be- gleiten ihn . . .

Der britte im Bunde, Danebrand, foll figen ...

Man beschulbigt ihn, ben Karl Gifolb burch eine Helbenthat haben rachen zu wollen, die an die befannte Geschichte von Arnold von Binfelried erinnert. Rennen Sie biese Geschichte, herr Obersommissar?

Der ehemalige Bachtmeifter schien bie Geschichte ber Schweiz nicht ftubirt zu haben, ob er gleich mit ihr in naher Berbindung stand und einen lebhaften Briefwechsel über bas "Treiben" ber Flüchtlinge baselbst unterhielt.

Die Geliebte Danebrand's hat einen andern Berechrer gefunden, fuhr hadert fort; einen Inspettor auf bem foniglichen Schloffe Buchau. Es ift berfelbe Mann, ber jene Augufte Lubmer heirathen wollte . . .

Apropos, hadert, unterbrach Bar bie unangenehme Erinnerung an feine Pfendo Schwefter, ich habe ein Briefden von ber Familie bes Geheimraths von harber vorgefunden. Man banft mir fehr für Ihre Empfehlung; aber Sie haben sich einem Auftrage nicht unterzogen, ben man Ihnen baselbst ertheilte -

In Betreff jenes zweibeutigen, falfchen Eng-

Gang Recht! Das Briefchen ift ichon einige Tage alt. Diefer Menich . . .

Den man auf Caution freigelaffen hat . . .

Etwas voreilig — Affeffor Muller ließ fich von hohen Bersonen imponiren —

Die Ibentitat bes Individuums, bas jene charmante Dame, Mabame Ludmer, zu erfennen wunfcht, paßte nicht auf diesen Murray — es sind völlig verschiebene Bersonen . . . auch wollte mich Muller in feiner Beziehung zur Justig anersennen.

Sm! 3ch meine benn boch, ber Fall war wichtig. 3ch habe in hohenberg biefen Mann mit grofem Aufwand beobachten laffen und feine Gefangennehmung ift mit einem Berbrechen verbunden gewesen.

Gegen alles Das hat ein ehemaliger Diplomat, Baron von Dyftra, durch fein Zeugnif und eine enorme Raution ben Beweis befferen Sachverhalts geführt.

Hab' ich gehört und beanftrage Sie auch, biefen Dyftra in's Auge zu faffen. Alles, nachgrade Alles wird verdächtig!

Einstweilen weiß ich, bag biefer Sonberling fich beim foniglichen Schloffe Buchan anfaufen will und eine gewünschte Parzelle bagu erhalten hat. Er intereffirt fich fur bas Unglud ber Gijolb'ichen Familie und hat Louisen vorgeschlagen, fie möchte in seinem

Auftrage mit ihren Geschwistern nach Buchau gehen und ihm bort Borbereitungen treffen, bem Bau, ben er auf ber Ruine Tempelstein fur ben Sommer vorbereitet, mit Bequemlichfeit anwohnen zu können.

Sie find gut unterrichtet — fagte Bar. Doch find' ich barin nichts Staatsgefährliches — wenn nicht biefe Rahe von Demofraten bei einem foniglichen Schloffe . . .

Ich meine, sagte Sadert mit bittrer Ironie, es ift febr nublich, bag eine neue Tochter Jephtha's, eine Beanne b'Arc ber Arbeiter, von hier entfernt wirb —

Bar schwieg bebeutungsvoll. Er ftellte sich, als verftunde er bie geschichtlichen Anspielungen seines Bosontairs, ber eigentlich mit ihm wie die Rabe mit ber Maus spielte.

Das Mabchen wird schon bieser Tage gehen, ergählte Hadert. Mangold ift voraus und Baron von Dyftra hat ben Tempelstein gefaust. Er wird ihn im Frühjahr ausbauen lassen. Einstweilen sammelt er Hanbschriften, was bebenklich ift . . .

Wie fo?

Ersammelt Sanbidriften! wiederholte Sadert troden. Ich fürchte, er wird einmal einen gewiffen Brief bes Majore Berbed finden und bann einen Brief von



Schmelzing's Sand mit ihm zusammenlegen und einen Renner fragen, ob beibe Sanbe Aehnlichfeit miteinander haben ober nicht.

hadert hatte biefe Borte ruhig hingeworfen. Bar aber blidte groß auf und ichien überrascht... Bas ift Das? Schutelging, Berbed?

3ch wollte nur bemerken, sagte hadert ruhig und sehr einfach, daß Schmelging zwar ein durchtriebener Spithoube ift und die Aunft, salfde handschriften nachundmen, aus dem Grunde versteht, aber er soll sein Geschäft vorsichtiger betreiben und nicht Albenhoven, Lieutenant Flottwis, Major Turt und ahnliche Mitglieder des Reubundes zu oft besuchen —

hadert! hadert! fagte Bar erstaunt. Sie haben Kabenaugen! Ift gegen ben Major von Werbed — Was ift benn? —

Hadert fdwieg . . .

Werbed ift ein eibe und pflichtvergefiner Offigier, fuhr Par heraus. Er hat einen Umgang, ben ein Mann in seiner Stellung nie haben barf — Dankmar Wilbungen, Louis Armand, Leidenfroft — Diefe Menschen! Was ift Das fur ein Brief?

Es circulirt, ergahlte Sadert, feit einigen Tagen unter ben Offigieren ein aufgefangener Brief, ben man Die Ritter vom Geifte. VIII.

querft bei einer Parabe, als die Parole ausgetheilt wurde, mit Erstaunen herumreichte. Diesen Brief soll der Major Werbed an einen im Anstande sebenden Klüchtling geschrieben haben. Er bietet ihm darin die Ergebenheit einer großen Partei in der Armee an und wünscht die genauere Angabe der Zeit, wann man hoffen könne, loszuschlagen. Eine Untersuchung wird später folgen. Borläusig ist dem Major von Werbed der Degen abgesorbert worden . . .

3ft es möglich! Aber Schmelzing?

Einige Reubundler leiben an bem Wahn, sich periobisch für Dichter zu halten. Schmelzing schrieb ibnen holprige Berfe ab, aber gestern sand ich bei Schmelzing ein Billet bes Majors, bas unversänglich und echt und irgend Jemandem, ber es von bem Major empfangen hat, entwendet war. Schmelzing entriß mir ben Keben, bem ich ansah, daß er ihn burch Kließpapier burchgezeichnet hatte, um sich — in bes Majors handschrift einzunben . . .

Sadert! Sie find ein Sauptfanger! rief Par und ftand aus feinem ichwellenden Kiffen auf. Aber auf biefem Gebiete lassen Geweitres Forschen! Die Armee wird schon Grund haben, Werbed zu überwachen. Les ich boch in diesen Papieren, daß ber Kommunift Louis Armand, ben ber Fairt Hohenberg

jest ganglich von fich entfernt halt, fogar mit Werbed's Familie verkehrt, Zutritt in feinem Saufe hat —

Er ift verwandt mit ber Frau bes Majors.

Und mit einem Pfarrvifar in Pleffen bei hohenberg, Rammen Oleanber. .. Das schwarze Kabinet in ber Pofi überwacht bie Korrespondeng, die an Louis Armand einrifft. Diese Berfügung soll von hoher Stelle ausgehen. Man traut selbst Egon, bem gegenwärtigen Premierminister, nicht und kann ber Besorgnis noch immer nicht entledigt werden, daß Kurft Hohenberg auf ein doppeltes Spiel setzt! Da ift an Louis Armand ein Brief aus Pleffen gesommen, worin jener Pfarrvifar ihm sozufagen politische Ausstäde schreibt. Selbst von einem Bunde ist darin bie Rede . . .

Hadert gebachte bes Bundes der Ritter vom Geifte, brach rafc ab und bemerfte auf Beranlaffung bes Bfarrvifars:

Guido Stromer fieht auch auf meiner Lifte. Streichen wir ihn nicht? Er foll ben Titel eines Hofraths won einem fleinen Fürsten an ber Donau erhalten haben. Der Minister biefes Fürften ift von Frau von harber darum angegangen worben. Auf ber Straße sieht man ben Hofrath Stromer in seinem neuen fostbaren Biberpelze mun wie einen Natren. Be-

ves Madden macht ihn ftußig. Die Augen verbreht er wie ein Kalb und über die einfachsten Dinge foll er einen Schwall von Worten gießen, wie ein Ueberspannter . . .

In ber Proving wird Guido Stromer bewundert, jagte Par. Seine Auffaße im "Jahrhundert" lieft alle Welt. Zebermann will wiffen, ob man ihm nichts von Guido Stromer erzählen fonne — besonders bie Damen —

D ergahlen Sie ihnen boch, fagte hadert, ber in ber That über Alles unterrichtet schien, baß biefer hochstiegende bie Seinen babeim in einem armseligen Dorfe siben hat, sein Amt von Oleanber verwalten laft und hier eine prachtige Bohuung bezog, bie für ihn zwei Damen Banbstablerd gemiethet haben — Sie tennen sie —

Die Banbftablere . . . vom Fürften?

Die Dore ift im Palais geblieben — bie Lore aber und Flore haben ein Stodwerf für fich allein gemiethet. Röftlich meublirt vermiethen fie es nun scheinbar an Hofrath Stromer, bem seine Ideen mit Golb aufgewogen werben. Er hat brei mit Sammttapeten ge schmudte Zimmer ber beiben Daunen gemiethet und wohnt bei ihnen, man fagt, mit unverschlosener Berbindungsthure. Sie muffen ihm jeben Worgen ben

Kaffee in ibealischer Tracht bringen, bald griechisch, bald orientalisch. Das Gesäß ist von Silber und es ist schoo vorgetommen, daß er sich bes Morgens an ber Wellenlinie einer neuen Michstanne gestoßen und aus beleibigtem Schönheitsgefühl lieber fein Frühftug genoffen hat. Die beiben Waubstablers muffen dann vor ihm knieen und mit einem eignen Tonfall bitten: Trink, Guibo! Dann hält er seinen rothen Pantoffel über den Nacken der Flora, legt sie in eine Attitüde, wünsch ist gibt bie ben Nacken der Flora, legt sie in eine Attitüde, wünsch ist gibt bie ber den den ber herbei und möchte die Gruppe ansgehauen haben —

D, rief Bar, ber sich vor Lachen faum halten kounte und etwas Sarbanapalisches in sich selber aufgeregt fühlte, Das ist ja auch prügelnswerth — woher wissen Sie benn biese Tollheiten?

Die Leute find fehr unvorsichtig, sagte hadert. Sie wechseln alle acht Tage mit ihren Dienstboten. Der schwarmerische Er-Gestlitiche will nur Ibeale jur Umgebung haben und boch sind die Bandflablere eisersüchtig. So gibt es ewig Jant, unausborlich Absichts, folglich Geschichten. Wenn dieser große Mann ich nicht bei Zeiten besinnt, fann es noch bahin tommen, daß ihn die beiben Demoiselles jeden Abend gemeinschaftlich durchwalten, während Hunderttausende bewundernd feine Artifel lefen.

Bar hatte an biefen Schilberungen, bie hadert mit aller Anichauftichfeit fortieste, seinen Spaß. Er nußte nun aber in seinen Dienft und ich antleiben. Er lobte haderten fur seine eben so reichhaltigen wie amifanten Mitthellungen. Er hatte Stoff, nun wieder seinen Borgesesten zu unterhalten. Dieser unterhielt bann wieder seinen Borgesesten. Dieser wieder ben seinen und so fehlt es in einem geordneten Staatswesen nicht an harmonischem Jusammenhang und prachtig schließenden Kettengliedern. Gelb lehnte haefert hente wieder ab. Er safte, er hatte besien noch hinlauglich . . .

Hadert's heit're Laune, die acht Tage lang von dem wundarzilich Zipfel'iden Chepaar bewundert wurde, schien nur einigermaßen getrübt, als er nach Haufe zurüdkehre und die Krau Wirthin etwas schwollend von — durchnäßten Außödden anfing. Durchnäßt waren die Außödden in Hadert's Zimmer durch nasse Tücker, die er sich Abends wieder um sein Bett legen mußte... Sein Bater hatte ihn nach den Eisenstäden der früher von ihm bewohnten Jimmer gefragt und mit Schaubern und Wehmult von seiner Mondjucht gehört... D, hatte er ihm seufzend gesagt, mein Sohn, auch varüber sollst der früher den, auch varüber sollst der gesagt, mein Sohn, auch varüber sollst der follst du Aussich gesagt, mein Sohn, auch varüber sollst der Russell haben, wenn es Zeit

ift, bir Die ju nennen, bie bir bas leben gab! 3ch bin Schulb auch an biefem grauenvollen lebel! Unb ale ber Sohn barüber erftaunte, hatte Bed erflart: Duntel und tief ift bas Reich ber Ratur. Wie ich bich fo wiederfinde, mein Sohn, bift bu wie unmittelbar erft aus ber Sanb ber Schopfung hervorgegangen. Du bift noch wie ein Rind por Angft und Geluft. Gin Bauberer murbe bich ergieben mit Bulfe eines reinen Lichtwefens, bas unter Dufit aus ben Bolfen fteigen und bich fanftigen mußte. Ach, beine Eltern find bein Schidfal! Bo anbere ber fann es fommen, bag bich ein folimmer Beift ber Unruhe mitten im Schlafe befällt und bich bir felber unbewußt von beiner Schlummerftatte treibt, woher anbere, ale baß beine Mutter in jener Nacht, ale fie bich unter bem Sergen trug , von einem Entfegen ergriffen war - einem Entfegen - boch genug -!... Sadert hatte auch nicht forfchen mogen. Er ehrte ben Bunfch feines Baters, ihm mit allen feinen Enthullungen Beit zu laffen. Und einftweis len hatte ber wunderliche Alte mit bem Sohne faft einen ahnlichen Baft eingegangen, wie mit Auguste Lubmer, bie er nach feinem festen Glauben ju einem Engel umgewandelt hatte, wenn ihm nicht Mangold und bie Intrique feiner Reinbe ben Rettungeplan gerftort hatten. Much fo, fagte er fich oft jum Erofte, auch in

biesem Jersinn, ber sie bahin raffte, war sie reiner benn vordem. Was ist Irfinn? Wer beutet bies Dunkel? Auguste kam ihm immer nur wie im weißen reinen Gewande vor die Seele, nicht als die verworssene Sünderin. Grade daß ihr ber Himmel ben irblichen Berstand nahm, machte ihm in ber Erinnerung ben Eindruck, als hätte sie eben die Sprache des Urzeistes schon reiner verstanden als die vernunftstaren Menschen.

Un Paul, feinem Sohne, entbedte Bed freilich balb alle moralifden Tehle und fcauberte vor feinem geiftigen Tob. Er hatte gefürchtet, in feinem Rinbe, wenn es noch lebte, vielleicht einen gemeinen Berbrecher gu finben. Das war Sadert nicht. Er hatte aber, wie Bed fagte, an feiner Geele tiefen Schaben gelitten und bewies ihm bies, als Sadert ihm gestand, in welchem Incoguito, vor aller Welt verborgen, er lebte. Spion, hatte er ihm gefagt, allmächtiger Gott! Spion ift nach meinem Begriffe eines ber elenbeften Befcopfe ber Belt! Du bift in biefe Bahn gerathen aus fittlichem tiefftem Berfall. Du liebteft nur finnlich. Diefer Schlurd hat burdy feinen Leichtfinn unb feine Schmache, bie er Bergensgute nannte und bie es wohl auch ift - benu, ewiger Gott, ichaltete Bed ein - bie Beheimniffe ber Scele find unergrundlich! - burch biefe Mifchung von Gut und Bofe bat er bich um bein mahres geiftiges Bachsthum gebracht. Deine Seele, mein Cohn, fommt mir por wie jenes Tuch, bas einft bem Upoftel Betrus in ber Stadt Joppe vor ben Augen vom Simmel nieber gelaffen murbe. Darin fab er allerlei Gethier ber Erbe, fchlimmes Bewurm, aber auch Bogel bes Simmels. Und er borte eine Stimme, Die fprach ju ihm: Stehe auf, Betre, fclachte und if! Betrus aber fprach: D nein, Berr; benn es ift nie Gemeines noch Unreines in meinen Mund gegangen. Aber bie Stimme antwortete Betro jum anbern Male vom Simmel: Bas Gott gereis nigt bat, Das foll bir nicht gemein fein. Das gefchah aber breimal und als Betrus vom Beifte getrieben mar, eben ber Stimme ju folgen, ba marb Alles in bem Tuche wieber binauf gen Simmel gezogen.

Hadert hatte biese und ähnliche Reben seines Baters, bie er von einem Anbern nicht ohne Lachen würde haben vernehmen können, ruhig und befrembet hingenommen. Er fühlte, daß grade sein Herz bei holdes Auch voll unheimlicher wimmelnder Unruhe und ängstlichsten unreinen Lebens war. Murray aber nahm ihn noch, wie er war und ohne daß er einzuränmen brauchte, er sollte sich verachten oder haf-

fen. Der Bater befchloß, ibn gemabren ju laffen, fo lange er wollte und wie er wollte. Kahre in beinem Leben fo fort, fagte er. Berlange Gelb von mir! 3ch bin nicht reich und murbe bie große Burgichaft bes eblen Dtto von Duftra nicht fogleich haben leiften fonnen, aber ich habe fo viel, um leiblich auszufommen. Und verfprich mir, jeden Morgen aufrichtig gu ergahlen, was bu am Tage vorher gethan, wofur bu Gelb ausgegeben, mas bu mit Bar verhandelt haft! 3d werbe bich über Richts tabeln, ich verfichre bich, mein Cohn, über Richts. 3ch werbe auch Richts verrathen. Aber bie Rothwenbigfeit, bich auszuspreden, wird bir lehrreich fein. Du wirft baburch, bag Du nicht Mles in bir erfterben, erftiden laffeft, bein Berg jum Gegenstanbe beiner langeren Betrachtung mablen und bir felbft in's Muge feben. 2Bo ein Beift ber Spicael bes anbern ift, finbet fich ber Gingang jur Bahrheit ... Und für feinen angftlichen Buftand bes traumenben Banbelne und Aufftebene gab ihm ber Bater ben einfachen und praftifchen Rath, fein Lager mit ienen Tuchern zu umlegen, Die Frau Bipfel fo argerten. Lachelnb und milbe fagte ber Bater: Gieb, Brit - ich nenne bich fo lieber, ale Baul - fieb. Frit, ba erfchridt fogleich ber nadte Fuß und es bebarf ber eifernen Riegel und Stangen nicht, bie ja an ein Gefängniß erinnern.

Unmuthig über bie Reugier feiner Wirthsteute ging Sadert eben in die Brandgaffe zu feinem Bater. Er hatte, ihm gegenüber, ein Beichtebatrfnis besommen, das feine ganze Seele erweiterte und leichter athmend machte. Er reflectirte zuweilen schon ohne Spott. Er urtheilte objectiv nach üblichen Boraussegungen. Murray fonnte erwarten, daß er sich balb von selbst von seiner gegenwärtigen Bahn abwenden und ganz an seinem warmen Baterherzen vielleicht austhauen wurde.

In der That war Louise Eisold im Begriff, in den dem Schlosse Buchau nache gelegenen Ort gleiches Ramens zu reisen und ihre Geschwister mitzunehmen. Es drängte sie fort von hier und selbst der rauhe Binter schreckte sie nicht. Sie hatte Hadert wiedergeschen, ihn weicher, sanster gefunden — von seinem Berhältniß zu Murray erfuhr sie nicht die volle Wahrheit — ihre Neigung für den dämonischen Jüngling war troh seiner Beziehung zu Pax gestiegen. Da sie aber sah, daß nur Mitteld, nicht Liebe für sie in biesem Ferzen schlug, nahm sie den Borschlag Otto von Opstra's an, der sie besuchet, die Kinder kleiden, reichlich andstatten ließ, ihr Mittel, soviel sie nur wünschlet, zu Gebote kellte. Auch Dankmar Wildum-

gen gehörte zu Denen, die ihr zusprachen, nach Buchau zu reifen. An eine Erfüllung ber Bunfche bes innigft betrübten Mangold bachte fie nicht. Auch saß ja noch ber gute Danebrand . . .

Danfmar und Sadert trafen nicht gufammen. Jenen machte bie zweite verlorne Inftang feines Brogeffes menichenfeindlich und bufter. Er bedurfte recht ber enblichen Unfunft feines Brubere Siegbert, um von feiner eifigen Berftimmung aufzuthauen. War auch bie erfte Stunde ihres endlichen Wieberfebens burch bas Anbenfen an bie verftorbene Mutter getrubt, fo beiterte fich boch Dantmar's Stirn auf, als Siegbert von Bleffen, von Ranbhartingen und vor Allem vom Ullagrunde ergablte. Geine Ungft, ber Bruber mochte von Selma liebend befangen fein, batte fich gemilbert, feit ihm Duftra ben Brief zeigte, ben Siegbert ihm über Diga und bie Fürstin fdrieb. Es leuchtete aus ihm unverfennbar bas Intereffe fur Dlag. ben naiven, leiber in eine gefährliche Schule gerathenen iconen Klüchtling bervor. Dankmar fragte nach Selma und horte bas Erfreulichfte; ber Bufat, bag Selma ihm, bem Ergabler, abgeneigt mare, machte ihn lachen und er geftand bem Bruber, bag in all feine innere Finfterniß ber Bebante an biefe Begegnung mit Adermann und bem Anaben Gelmar ihm boch wie

ein milbes Sternenlicht floffe. Erftaunen erregte ihm freilich anfangs bie Mittheilung, bag Adermann und Selma nie lange von ihm gesprochen hatten, ihn vielleicht gar nicht grunblicher fannten. Dann aber besann er sich und sagte lachend: himmel, bad ift ja natürlich! Sie halten mich fur ben Fürsten Egon!

Es verfteht fid von felbft, bag Danfmar fein Recht ju haben glaubte, irgendivie Gelma, Die ihm als Adermann's Tochter völlig Frembe, -an fich gu erinnern. Auch Siegbert fchrieb wol nach Sobenberg, aber nur an Dleanber, mit bem fich ein inniger und gedankenreicher, wie wir faben, leiber ichon bemachter Briefmechfel entspann. Louis Armand, ber faft nur in feiner Werfstatt zu treffen war, taufchte mit Dleanber nicht nur Bebichte und afthetische Unfichten, fonbern auch die Freude, ihn in ben Rreis ber Ideen eintreten ju feben, ber bie Freunde verband. Je langer Dleanber bie Beiftesleere und eitle Befinnung ber Bornehmen beobachtete, mit benen ihn bie Binterzeit jufammenführte, je mehr er fich an Udermann's flarer und ruhiger Objectivitat ftarfte und erhob, befto befehrter fublte er fich ju jenen Unfichten, bic er fruher mehr mit Brunben bes Bemuthe, ja wie er fich geftand, auch mit bem Borurtheile eines gemiffen Belehrtenftolges befampft batte.

Bahrend Danfmar ungetheilt ftrebsam arbeitete, wollte Siegbert auch wieber bei Professor Berg feinen alten Plat im Atelier einnehmen, wurde aber freilid burch die Beziehung zu Otto von Dyftra, zu Rubhard und vor Allem zur Fürstin Bafamefoi in seinem Schaffen oft gestort...

Die Fürstin Abele Bafamefoi hatte in ber That mehr burch ben Gegenbrud ihres Rinbes, bas ihr ploblich unter ber Sand fo jungfraulich fich entwidelte, ale burch eigne bewußte Befühlemarme fur Giegbert Bilbungen eine leibenschaftliche Reigung gefaßt. 3m erften Augenblid ber Abreife Giegbert's gerieth fie in Bergmeiflung. Gie glaubte, biefe Abreife ftunde im Bufammenhange mit Diga's Flucht. 216 fie aber gewiß war, bag Diga bei ihrer Schwefter, Siegbert auf bem Lande mar, fambfte fie mit bem Blan, ibn ju überrafchen. 3hre Briefe, in benen freilich ihr Stola und ihr Schidlichfeitsgefühl fich nichts vergab. waren voll Redereien, fie werbe ihm folgen, fein Treiben untersuchen, feine neuen Befanntichaften pru-Dann aber gerftreute fie Dtto von Duftra's Anfunft und bas Studium biefes fonberbaren Charaf. tere. Das innerfte Befen biefes Mannes mar, fchien es, Die Universalitat. Gin echter Cobn bes neunzehnten Jahrhunderte begrußte er jebe nur irgendwie über bas

in and wide

Gewöhnliche hervorragenbe Lebendaußerung wie ein Bhanomen, bas fein ganges Intereffe in Unfpruch nahm. Dit Leibenfroft, ben er einft aus Bolen als Bebienten entführt hatte und ben er ale fo vielfeitig gebildeten Beift wieberfand, fonnte er bie bigarrften Ibeenfprunge verfuchen, mit Rubhard philosophiren, mit Danfmar über Rechtsfragen, mit Louis Armand über Die Bewerbe reben, er mar bie verforperte geiftige Bourmanbife biefer Beit. Er ichlurfte Alles eine mas bie Beit an feltfamen Beftaltungen bot. Er fammelte Rupferftiche mit Gelbfattel, Autographen mit Boland, Dungen, phrenologifche Abguffe, Alterthumer mit einer Menge von alten und neuen Befanntichaften, bie ihm alle felbft wieber von pfychologifchem Werthe maren. Gein Ibeal maren Rongreffe, große Induftrieausftellungen, gemeinschaftliche Reifen, Bereinswirffamfeiten aller Art, mobei ibm felbft ber Cogialismus Bebeutung gewann und überhaupt bie 3been ber Reuerung nichts Schredhaftes boten. Gein Tifc war von Brofpetten, Aftien, Girfularen ju Unterichriften nie leer. Bebe angefundigte Schauftellung mußte er feben, jebe berühinte Berfonlichfeit fprechen und follte er fie mit feinem vermachfenen, aber bebenben Rorper erft unter einem Dache auffuchen. Duftra war ein liebensmurbiger Menich, voll Gemuth und

Berftand, bulbfam, theilnehmend an jebem Schmers, bulfreich, wo er tonnte. Fur jeben Ungriff hatte er eine Bertheibigung, fur jeben 3rrthum eine Entfculbigung. Die Frauen ftritten um ihn, weil er wibig, voll treffenber und boch Riemanden vermunbenber Ginfalle mar. Man machte ihm Befchenfe. neibete fich um feine fleinen Billete, bie immer einen witigen Ginfall brachten, und bennoch verfant er nicht in Egoismus, fonbern gehorte bem Allgemeinen. Auch gegen bie Fürstin war ber Freund ihres verftorbenen Gatten voller Aufmertfamteit und ließ fie nicht im Minbeften fuhlen, bag Rubhard, im Drange ber Mufrichtigfeit, ibn, ale einen eblen Menfchen, ben man nicht taufchen burfte, über ben Stand ber gangen Familie au fait gefett batte. Much Unng von Sarber, bie ben Binter in ber Stadt wohnte, lernte Duftra fennen, obgleich bie Dufit bas Gingige mar, beffen Organ ihm ju fehlen ichien. Dennoch trug er viel bagu bei, bag bie Fürftin fich Unna immer inniger anichlof. Unna wedte wieber Die mufitalifden Talente ber jungen Frau, bie eingeschlummert maren. Gie gab ihr Unfnupfungen fur bas Bedurfniß, aus einer gemiffen geiftigen Dhnmacht berauszufommen und fich in flaren Empfindungen ju ftarten ... Unna von Sarber hatte nichts, was im Minbeften an bas Beftreben erinnerte, für ihre, allerbinge mehr religiofe, ale poetifche Weltauffaffung Brofelpten gu madjen, aber Diefe Brofelpten famen von felbft. Ihre Rube, ihre erprobte Rraft im Dulben, ihre heitre Gottergebenheit und bas emfige Balten um ben weltscheuen, nur feinem Berufe und feinen Liebhabereien lebenben uralten Greis, ihren Schwiegervater, ben wir balb naber fennen lernen merben, gaben ihr bas Befen eines fo feften Mittelpunftes, bag fie unwillfurlich magnetisch anjog und fich eine Menge fleinerer, fcmacherer. Raturen an fie aufesten. Die Furftin Bafamefoi gefiel fich alle Dal barin, von ihr wie ein Rind behandelt und wie neu erzogen zu werben und Rubbard, fo febr er ber Beifteerichtung Unna von Barber's abgeneigt mar, ließ Das geben. Er ftorte fie nicht. Sah er boch, wie beruhigend biefer Umgang wirfte, wie ber aufgeregte Bulfan ihrer Gefühle nachließ ju fochen und an broben. Er fab. wenn er an bie Berirrung von Diefem Berbfte bachte, icon nur noch bie Afche bavon.

Rin fam freilich Siegbert zurück! Er war burch ben Trauerfall, durch ben Aufenthalt unter bebeutenben Wenschen und bie Albwechselungen ber Reise mannlicher, gereifter geworden. Er hatte immer etwas von jenen sansten, bestrickenben Männernaturen, bie man mit ben Christusköpfen vergleicht und sah

Die Ritter vom Beifte. VIII.

27

bem Heilande, wo er mit blondem haar bargestellt wird, in der That so ahnlich, daß ihn jede am Manne Gemuth und Nachgiebigfeit, nicht Wis und Thattraft allein schädende Frau hochverehren und lieden mußte. Aber nun war er mannsicher denn je. Otto von Opstra erkannte seine siegende Wirkung auch sogleich und machte sich ihrer in Siegbert's Gegenwart tein Hehl...

D mein Simmel, fagte er ihm mit ber größten Aufrichtigfeit, als er neben ihm im Sotel be Rome um einen Ropf niedriger auf bem Copha fag (Dantmar'n, ber ihn einführte, gegenüber), o mein Simmel, was ift Das fur ein ungleicher Wettfampf! Es gab Beiten, wo ich ben ansprechenberen Ericheinungen meines Jahrhunderte beigegablt murbe. Gie find noch nicht aar ju lange poruber; aber ich habe in bem Sante Arabiens und in Rubiens Buften zu ichlechte Saarund Sautpflege gehabt. 3ch bin eine etwas leberne Mumie geworben und fofettire eigentlich icon mit meiner Glate à la père Enfantin. 3ch verbent' es Dlag nicht, bag fie Gefchmad hat und jebenfalls ift bie jesige Chance, bag fie fich in Sie, Bilbungen, verliebt hat, boch noch viel vortheilhafter fur bie Familie, ale wenn wir in Dbeffa erlebt hatten, fie hatte fich liebend fur irgend einen jungen ticherteffifchen Sauptling erflart und ihrem Raifer bie Schmach angethan, mit irgend einem Schampl in ben Raufafus burchzugehen.

Siegbert sprach sich auf biese Selbstpersistage offen bahin aus, baß er kaum annehmen bürfte, Olga würde in den Zerstreuungen Italiens und bei den eigenschümlichen Auffassungsweisen ihrer Tante lange ihm die Gestinnung erhalten, deren sie ihn hier gewürdigt hätte. Und Dankmar meinte gradezu, es ginge das Gerücht, der Maler Heinlich wäre der Freund und Begleiter der Frau Gräsin d'Apimont und noch stüdes dahin, ob nicht sein gewählter Geschmad dabei eigentlich Olga im Auge hätte. Doch wurde diese vorschulle Keußeruna Beranlassung, das Switzel saate:

Rein, nein! Man irrt in allen biesen Boraussegungen. Lefen Sie, was Olga hierüber an Rudbhard geschrieben hat. Es ift ihr zweiter Brief, orisginell wie ber erste und in ber sestgerannten eigenthümlichen romantischen Auffassung wiederum komisch genug. Ich gestebe babei freilich, daß bad Burledte in bem Gegensah zu bem prosaischen nüchternen und aller Schwärmerei baaren und abholben Erzieher liegen mag.

Lieber Bang Rubhard, fchreibt fie, lefen Sie!...

"Lieber Bapa Rubhard, bein Brief wurde und nach Rom gesaubt, in biefe große und allmachtige Stabt, die Gott ber herr mit allen feinen himmsi-

iden Seerichagren felbit erbaut an baben icheint. Sier ift nichts Gemeines! Sier ift Alles groß und unfterblich! Ach, Bapa, ich las beine Barningen und auten Lehren mit ber Gebulb, bie man fühlt, wenn nign Menichen reben bort, Die Stalien nicht gefeben haben. Es ift grabe, ale wenn bu mir vom Rugen eines transportablen Dfens fpracheft und mir Bormurfe machteft, bag ich nach Rom trogbem, bag wir eine Espece von Binter auch bier baben, feine norbifche Feuerung mitgenommen hatte. 3ch bin, feit ich Italien febe und alle biefe berrlichen Rirden, biefe Billen, biefe Balafte und ben Balbachin bes blauen Simmele und bie bunfle Agurflache bes großen Decred, mit End Allen eigentlich verfohnt und fuhle nur noch Mitleib, feinen Sag mit Guch. Mein Tagebuch wird Euch vielleicht einft bie Empfindungen fagen, bie ich an jeber berühmten Statue, an jebem bewunberten Bilbe, bas ich febe, in meinem Bergen belaufchte. 3ch ergreife alle Belegenheiten, etwas gu lernen und antworte ben bummen Stugern, bie uns befuchen und ben Sof machen - es brangen fich in allen Stabten besonbere bie Englander und Ruffen an und - immer mit antiquarifden Gegenftanben, woburch fie fich fogleich entfernen, wie Ungeziefer vor fcharfen Geruchen. 3ch finbe, baf ich baburch vielen Bortheil vor anbern Mabden voraus habe, bie fich nur barin gefallen, von hunbert Mannern immer biefelben faben Schmeicheleien gu boren. Diefe Frauen fprechen immer nur von Mufit, von ichonen Gegenben, von auten Gafthofen, ich aber lefe Somer und Birgil und fpreche bann auch barüber, was bie Elegants nicht aut vertragen fonnen. Raturlich wollen fie bann nicht gang bumm erfcheinen, aber fie wiffen nur uber England und feine Staateverfaffung, über Rugland, ben Raifer und bas Militar zu fprechen, mas ich rubig, aber falt anhore. Baron Rrutufoff führt mich jest burch bie Mufeen und muß mir Alles fagen, mas er über bie Mufeen von Paris und Wien gelernt hat. 3ch erftanne oft, wie unterrichtete Menichen, und ein folcher ift Rrutnfoff body ichon, bennoch fo fabe fein fonnen und einer jungen Frau gegenüber immer fogleich ihren Berftand verlieren. Die Tante bort, weil fie ichon febr viel weiß, biefe Schmeicheleien ruhig mit an."

Beil fie icon fehr viel weiß! unterbrach Opftra lachend bie Naivetät auch biefes Briefes. Danfmar und ber Baron mußten Siegbert um Bergeihung bitten, ber lachelnd erwiberte:

Wie fonnt' ich über biesen Spott empfindlich fein! 3ch habe Olga nie anders betrachtet, als wie ein

gutgeartetes Rind, bem man nur Zeit laffen muß, feinen Weg gu gehen.

Darauf hin, fagte Dyftra Beifall nidend, ift Ihr Bruber fo gutig und fahrt fort.

Danfmar las:

"Die Sante wird, weil fie fcon und gut ift, von ben eitlen Mannern fehr beläftigt, aber fie lebt nur ihren Erinnerungen und ihrem Schmerze. Dft beobacht' ich fie im Traume und bore, bag fie ftill fur fich binfeufgt und ruft: Mein Egon! Dein Egon! Dann weint fie und ich weine mit ihr, weil ich fie gang verftehe und ihr Schidfal in bem Leben felbft, in ber Ratur und in ber Runft wieberfinde. Denn alles Schone ift traurig, ihr Menfchen! 3mmer, wenn ich febe, bag Unbre bewundern, modht' ich weinen. Die fconften Mabonnen und bie ebelften Phyfiognomieen unfres Seilandes fagen alle: Unfer Erbtheil ift ber Schmerg und auf ben weiten Ebenen, wo Rirchen, Rapellen, Strome, Felber und Balber fichtbar finb, lieat eine Melancholie ausgebreitet, Die mich an meine frubefte Rindheit erinnert, wo mir innerlich etwas webe that, id wußte nicht mas, wo ich weinen mußte, ich wußte nicht wie, und wo ich nur Gines flar verftanb: Deinen Tabel, Bapa Rubhard, beine fcneibenden Brotefte gegen meinen ftillen Sang gur Ginfamfeit!"

Dankmar mußte inne halten und voll Ueberraichung Dyftra und ben Bruber anbliden . . .

Charmant! charmant! fagte Ohftra beistimmend und fast von aufwallender Liebe bewegt. Drei Manner, so die Entwidelung eines Madchens fritistrend, boten Siegbert fast ben Stoff eines Gemalbes. Er felbst blidte tief innenwarts und gedachte bes Augenblids, wo dies traumerische Kind einst an feine Bruft sant und mit ben großen braunen Augen ihn wie in eine unergrundlige Tiefe bliden ließ. Dann horchte er dem Kolgenden:

"Biel Belehrendes über bas Schone erfuhr ich auch von Heinrichfon, ber ein berühmter Maler ift und uns in Mailand begegnete, weil er auch nach Rom reift. Dieser Mann ift sehr schon und ich hore ihn gern reben, weil er Kenntniffe und Wis bestet. Auch lieb' ich an ihm, bag er . . . "

Lefen Sie's nur! rief Doftra bem ftodenben Dants mar gu, ber Siegbert fich entfarben fah . . .

"Ich liebe an ihm, bag er ber Freund meines Freundes ift" . . .

Das geht boch noch! fagte Dyftra und nicte Siegbert gu.

Siegbert fand, um auszuweichen, es vollfommen im Charafter Seinrichson's, fich bei Olga unter

dem Schute einer Luge einzuführen. Mein Freund! fagte er ftaunenb.

"Die Tante, fuhr Dantmar gu lefen fort, ift gegen herrn Seinrichson fuhl und gleichgultig. Er muß uns jest in Rom, wo wir ihn wiedergefunden haben, oft ben Chawl und die Opernglafer tragen. 3ch glaube, bag er bies, fo lacherlich es ift, gern thut, weil er bie Tante liebt. Aber bie gute Belene wird nie mehr lieben. 3hr Unbenfen ift bem unvergefilis den Egon geweiht, ben ich boppelt und breifach haffe, weil er fo viel Bartlichfeit mit Beringfchatung erwis bern fonnte. Dft weint meine gute Belene, nimmt mich bann auf ben Schoof und ergahlt mir, worin Alles Egon fo liebensmurbig gemefen ift. Seine Seele mar findlich und rein, fpricht fie bann, er tanbelte burch's Leben und Alles, mas er wie im Spiele ergriff, hatte hohe Bedeutung. 3d weiß es aud, wenn ibn jebt ber Beifall eines gangen Bolfe begrugt und fein Ronia ihm geftattet, alle Orben ber Belt gu tragen und ihm ben beften, ben er felbft befigt, umbangen mag, fein Berg wird nicht Rube haben. 3ch weiß es, felbft im Befit ber iconen Melanie wird ihm oft weh um fein Inneres werben und in ftillem Schmerze wird er ausrufen: Belene! Belene! Und bann troft' ich fie, fo gut ich es fann, inbem ich ihr

von ben Schidfalen Balentinen's, Indianen's, Fauftinen's ergable. Auf alle biefe eblen Frauen, beren Leiben Georg Sand und bie beutsche Grafin beschrieben haben, fentte fich bas himmlifche Manna ber Ergebung und Erlöfung bergb. 2ch. Bava Rubbard! Barum gurnft bu fo ben Monchen und Ronnen! Rlofter hab' ich gefeben, Rlofter . . . mit Garten, mit fleinen Cellen, mit beiligen Rirchen, in benen bie Lichter brennen und Beihrauchbufte bie Seele emporgieben. Ach! fo einen ftillen Plat wie in Floreng und Benua oft bie frommen Schweftern haben, Beinranfen um bas fleine Fenfter, jeber Schwefter ein Blumenbeet gehorend und bas Alles jest, wo bei Euch ber Winter icon tobt, noch fo frublingefrifch, fo maiblubenb ... ich bin gewiß, bie Tante bliebe in einem folchen Rlofter, wenn fie nicht in Baris noch gebunden mare" ...

Uha! fagte Duftra, Das ift bas befannte Enbe! Das arme Kind wird methobifd ruinirt!

Aber Bitte! fagte Siegbert. Das noch einmal! Gebunden in Baris?

Dantmar und Dyfira nusten gestehen, bag ber Ausbrud: "Benn fie nicht in Paris noch gebunden ware" für eine eheliche Berpflichtung ein Triumph ber mobernen gesellschaftlichen Freigessterei war. Siegbert aber im Stillen war iber die Klosterschwärmerei feiner Olga boch tief ergriffen; benn er fühlte, bag biefem Triebe alles Das jum Grunde lag, was ihn selber beseligte, mochte er auch mit Alostern nur in afthetisider und kunstibealer Berbindung fteben.

Wir find fogleich zu Ende, fagte Dankmar und schloß bie Borlefung:

"Ich wuniche Rurif und Paulowna die besten Bessprachtsgeschente und bitte dich, Papa Rubhard, and meiner Sparbuche etwas für sie zu taufen. Herr von Dyftra hat sie, wie ich höre, sehr reich beschente. Es ist die Art ber Menschen, die"...

Lesen Sie nur! fagte Duftra, als Dantmar ftodte ...

"Es ift bie Urt ber Menichen, bie nicht burch fich felber Intereffe einflößen fonnen" . . .

Abscheilich!... Opfira trat vor den Spiegel, seine Toilette musternd und auf den Fußspipen fich erhebend . . .

"Sich auf die Wirtung ihrer Geschenke zu verlassen. Wenn biefer Herr glaubt, baburch auf mich vortheilhaft zu wirfen, so bebaur' ich die Verblendung. Rach Allem, was ich von dem Baron höre, glaubte er in mir ein Kind zu finden, bas ihm für seine Liebe die Hand fussen würde. So habt ihr mich ihm dargestellt ... nein, ich will biese Zeilen mit keinem Miss

ton ichließen. Sie fommen aus bem Lande ber harmonicen! Grußt Die, die mich verstehen! Und wo meine Geele weilt, weißt du, Bater Rubhard! Ein Gott und eine Liebe! Das ift ber Bahispruch Eurer Diga Bägamsfoi,"

Als Dankmar geendigt hatte, bemerkte Dyftra, ju Siegbert gewandt, ber nachbenklich bas haupt ftutte:

Sie werden gestehen, daß mich diese fleine Emansipitrte sehr falsch beurtheilt, wenn sie glaubt, daß ich nur gemeiner Empfindungen schig bin! Gibt es etwas Herosischeres, als ben Neig, ben mir dieser allerliebste Rüchtling verursacht, unterbrücken und bem Manne, bem sie ihr herz so offen und frei anträgt, ben gangen Einblid in ihr Inneres zu gönnen, ja dasselbe ihm barzubieten? Ich bitte mir aus, daß Sie einen Dichter für biesen Gegenstand interessieren!

herr Baron, sagte Siegbert und drudte dem wirflich trot ber Ironie bewegten Doftra die hand, ich
felbst werde volle Kraft besigen, diese Reigning in mir an erstiden. Wenn Olga unter allen Schmeicheleien, benen sie sich durch ihren gewagten Schritt ausgesetht hat, bie Legibe einer ihr heiligen Reigung durch mich sich schmiedete, so if Das auf dem gefährlichen Boben, heinrichson gegenüber und in der Umgebung der ercentrischen Helene, vorläusig vortheilhaft. Ich bin der Stab, an bem bas Pflangden aufwachfen mag. Ift es erftarte, so wird es Ihnen ohne mich bluben. Warum follten Gie nicht ber Gatte Olga's werben? Es wird so fommen, nicht anders und feien Sie verfichert, Ihre Gute, Ihr Bertrauen ift an feinen Unwürdigen verschwenbet . . .

Dyftra schien nicht ohne Trauer. Offenbar waren seine Scherze über dies Beridinis nur Dedmäntel seiner wahren Gesinnung, die in der That in alle Dem, was der dem Sonderbaren geneigte Mann von Olga erfuhr, einen lebhaften Stadel seines Interesses süblite. Er hörte aber darum nicht auf, den Brüdern Wildungen mit voller Seele anzugehören und wurde nicht uur ihr "Freund", wie der oberstächsiche Ausdruck der großen Welt wohl lautet, sondern ihr gekeimfter Bertrauter und ihnen auch der Gesinnung nach wenisstens gleichgestimmt, wenn auch sein Septicismus keine politische Schwärmerei auffommen ließ.

Schwieriger war Siegbert's Begegnung mit ber Fürftin. Die mußte boch enblich and ftatfinden. Die mußte boch irgentwie eingeleitet werben. Rubbard fühlte bies selbft, obgleich er inftandigft bat, bas Wiebersehr micht zu übereilen und Siegbert's Auffehr so lange geheim zu halten als nur möglich. Der rationaliftifde Ropf, ber in seinem Briefteramte nur im Grunde einen Be-

ruf fah, bie Menfchen aus unflaren religiofen Stimmungen aufzuftoren und Das fur Religion gelten gu laffen, mas Begriff, logifche Thatfache mar . . . ihm gefchah bie munberliche Rothwenbigfeit, Siegberten gu rathen, am zweiten Abventofonntage in bie Stadtfirche ju geben und bort nicht weit von bem Stuble, ber Unna von Sarber geborte, Die Fürftin querft flüchtig und vorläufig gut begrußen. Go vertraute er icon bem milbernben Gegenbrud ber religiofen Stimmung. Siegbert mar nicht abgeneigt, bie Burftin auf biefe Urt guerft gu feben. Propft Gelbfattel predigte und biefem hatte er ohnehin ber Schonau'fden Empfehlung megen ju banten. Unng von Sarber und bie Rurftin, in Belge gehüllt, maren unter bem immer gefüllten Mubitorium , bas ber gefeierte Rangelrebner trop feiner Opposition gegen bie Beit und ihre Strebungen verfammelte. Siegbert grußte fie, ale Die wie immer geiftreiche, aber innerlichft unmabre Bredigt porüber mar. Die Fürftin erblagte und martete ben Segen nicht ab, ohne ben Unna von Sarber nicht geben wollte. Auch Unng erfannte Siegbert und grußte mit ber gangen Sulb, bie ihr immer in jeber Lage eigen mar . . . Run fab Rubbard freilich mit Schreden, bag bie Furftin, faum nach Saufe gefahren - bie Livree Brun mit Golb trug noch immer

Betere - in einen beftigen Beinframpf ausbrach, nicht ju Tifch fam, bie Rinber von fich wies, fich einschloß und mit allen Leibenschaften ihrer aufgerege ten Bruft fampfte; allein es mar boch, ale Siegbert bann einige Tage fpater wirflich fam und nun vor ihr faß, ber erfte Sturm gludlich vorüber und gefaßter und murbiger fonnte ibm Abele Bafametoi bie Sand reichen und mit ihm über ihr Leben, ihren mannich= fach veranderten Umgang, über feine inzwischen erfahrenen Schidfale fprechen . . . Dann fam Beibnachten heran . . . Die Rinber ichmiegten fich wieber bem alten Freunde an . . . Rubbard gwar gudte bie Achfeln und bie Kurftin nahm Siegberten wie fruber ale ein Element, bas ju ihrem Leben gehörte, wenn auch ohne Leibenschaft, ohne irgend eine Bumuthung ihrer folummernben Gefühle. Doch von Diga burfte nicht gesprochen werben, auch von Duftra nicht viel, ber ihr, wie fie fich auch fcon ausbrudte, nicht "fympathifd" mar. Rnbhard blinfte Siegberten bei Diefem Borte ju und fagte ihm fpater im Bertrauen, baf bies eines jener Borter mare, Die Abele bier nun auch icon aufgriffe und gegen bie er vergebens ben Don Duirote, ben Gil Blas, Taufend und eine Racht und abnliche, wenn auch altbadne, boch bemabrte Lecture empfohle, beren Wirfung fich bei Betere noch immer fichtbar

geige, benn Der ließe feine Frau ruhig fcatten und watten in bem Etabliffement ber herren higreuter und Riemanb ertappe ihn mehr auf melancholischen Scheibungsgebaufen, im Gegentheil spefulire er, wenn feine Aatherine einige Taufend Thaler gusammengebracht hatte, fich irgendwo auf eine sollten Defonomie gurudzugiehen . . .

Bon Dankmar berichten wir noch, bag er gegen Weihnachten mit Siegbert eine jener Ausftellungen, bie um biefe Beit bie vornehme Belt gur Unterftugung wohlthatiger 3mede veranftaltete, befuchte und bort auch Fraulein Friederite Wilhelmine von Alottwis wieberfab. In einem großen Cagle. wo Grafinnen und Baroneffen vor gierlichen fleinen Boutiten bie eingelieferten Gegenftande verfauften, behauptete fie einen Stand, ber bicht an einer großen Blumenbecoration errichtet mar, bie bem Gipebruftbilbe bes Konige galt. Dankmar, ber fich biefer Begegnung nicht verfah, grußte lachelnb. Das Fraulein erwiderte hocherrothend. Der Saal war nicht übermäßig gefüllt, bod auch nicht leer. Die Dobe biefer Berfaufe war icon etwas im Abfterben, fie ericbien als ein ju weltlicher Borlaufer ber "innern Diffion." Es fant fich Belegenheit, bag Danfmar an ben Bertaufstifch bes Frauleins treten fonnte, wie biefer grabe leer mar - fei-

nen Bruber Siegbert feffelte Frau von Trompetta an einem anbern Stanbe - jum Schreden fur feine Borfe, Die nicht ausreichte fur bie Fulle von jolis riens, bie Krau von Trompetta fcmetternb anaupreifen wußte. Die Trompetta wollte um jeben Breis bas reichfte Ergebniß ber Ausstellung ergielen. Ihre Raffe mußte bie eintraglichft gemefene fein und baburd verfiel bie gute Frau formlich in ein Loden, Zwitfchern und Berführen jedes Borübergehenben, fodaß man in ihr wirflich ein Talent fur ben Sanbeleftand entbedte und es von ben andern verlegten vornehmen Damen vielfach rubmen borte, wie gut fie "fchadern" fonne. Den armen Siegbert ließ bie Trompetta unter fünf Thalern wenigstens nicht von bannen. Das war ein Breifen, ein Schafern, ein Richern und babei ein Bredigen über Liebe und Bohlthatigfeit, Das mar ein Foriden, ein Fragen nach ben Schidfalen bes fo lange nicht Gefebenen! Und ale fie ihm nun gar noch mit Gewalt einen bunten Lappen jum Tinteausfprigen um einen Thaler empfehlen wollte, fam ibm gludlicherweise bie Furftin Bafamstoi, mit ber er fich hier ein Rendezvous gegeben batte, au Sulfe und faufte fo ftart, fo guten Sumore, bag bie Trompetta alle Chronique scandaleuse über ihre auten Gefcafte vergaß und im Jubel über bie gefüllte Raffe alle sittlichen Irrthamer ber Welt mit bem Schleier ber Bergessenheit bebedte ... Dankmar'n aber ging es nicht fo gut.

Fraulein Wilhelmine, hocherröthend über biefe ihr trot ber entgegengesetten Meinung so theure Begegnung, hatte von den Offizieren, die bei ihr hatten sausen wollen, vielleicht nicht einmal viel eingenommen. Sie hielt sie aber auch nicht selt, selbst wenn sie gefülltere Börsen hatte voraussesen durfen. Dankmar'n aber ließ sie nicht, was ihm Geld fostete. In ihrem sessenden Gespräche mußte er doch wol Kalzbeine, Briefbeschwerer, Börsen, Kederputzer, eins nach dem andern erstehen. Das politische Thema war babei sogleich im Gange, sogleich mußte sie den tleinen Scherzen Dankmar's über die Ghybbūste des Königs in ihrer Rähe Rede stehen und ihm die Lehre geben:

Sie Unverbefferlicher! Spotten Sie schon wieber? In biefem Bitbe liegt ber allnachtig aussträmenbe Janber einer Bersonlichseit, bie ber Träger unstret theuersten Begriffe ift! Hur mich Inupft fich an bier sein bein Jünglingstopf, ber so traurig auf seine ernste Lebensaufgabe herniebergubliden scheint, boch bie gange Geschichte unstres Baterlanbes, bie Bergangenheit und bie Jutunft unb ber regelmäßige Gang unfres fru-

heren Staatelebens und ber Schmerz um bie geftorte Ordnung biefes Ganges und bie Bergweiffung über die neuen Bahnen, die er jest wandeln foll und bie, wir ahnen es, ju feinem Berberben fuhren werben. 3a! 3a! Sie Bofer! In ben mogenben Schmanfungen bes öffentlichen Lebens mas bleibt ficherer, ale bie geheiligte Berfon bes Monarchen, ber ba fagen fann: 3d, ber Furft und ber Berr? Bo ift benn auch ein Befen, bas öffentlich wirft und von une mit ganger Liebe erfaßt werben fann? Gie fprechen vielleicht von Ihrem Freunde Egon von Sobenberg, wenn er noch 3hr Freund ift? Er ift lobenswerth, feit er feinem Ronige und herrn bient, aber wer fann fich an ihm wie an einem Unter halten? Un biefem Bilbe halten wir und. Wo ber Berr und Ronig fteht, ba ftehen unfre theuerften Guter, ba fteht bas Baterland, bie Ehre ber Monarchie, ber Ruhm bes Rriegsheeres, Guter, Die Gie gering achten mogen, Die aber in ben Beiten ber Befahr bie einzige fittlichberechtigte Enticheibung geben.

Danfmar sog die Borfe und gabite icon ben britten Thaler fur einen fleinen Wandhafen, um eine Uhr baran zu hangen. Seine Finanzen waren feit geraumer Zeit so schwierig, bag ihm biese Uhr selbst in Gesahr icheinen durfte, nun trob bes Wandhafens. Sie find eine Schwarmerin, mein Fraulein, mußte er sagen, als sie ihm ben hafen in eine reaftionare Zeitschrift wickelte. Sie hulbigen Ihren Gottern wie eine geweibte Priesterin. Ich ehre Ihre Weise, sliefe aber Ihre Weise, fliefe aber Ihre Altake. Diese Altake verlangen Menschenund Begriffsopser. Dieser Kultus gibt verbrecherisch Alles hin, was seit Jahrhunderten von ber Menschheit für die Menschheit erftrebt wurde. Ihre Freunde sind mir grauenvoll; ich hasse sie. Berrathen Sie mich da bem Rathe, bort jenem Dberften, bem Kammerherrn... ich mache Plat; ich sindere Sie am Berfausen.

Rein, bleiben Gie! . . . Alfo feine Abhangigfeit, feinen Gehorfam, feine Liebe mehr?

Albhängigfeit, Gehorfam, Liebe! Auch biefe Empfindungen sollen in's öffentliche Leben gurudkehren, ja sogar feine Stübe werben. Aber da beise Reubundler, sie wollen ja nur vom Kurften und seinem Glange abhängig fein, um in der Sonne der Majestat mit zu glänzen. Diese abscheuliche royalistische Sitelseit! Ju tief in das seudale Europa hat sie sich eingenistet! Sie sind auf dem Bege, daß der Glanz der Dynastieen zu einer allgemeinen Landes und Boltssache erhoben werden soll und in gräßlicher lleberspannung ein Staatsleben geschaffen wird, das eine Sünde gegen Gott ift.

So gereigt war Dankmar feit einiger Zeit, bag er selbst bei solcher Gelegenheit nicht mehr spielen und tändeln konnte. Die Gruppe der Blumen und bes Monarchen war von vornehmen Damen und Herren umftanden und mit Entzüden betrachtete man den Einfalf, auch das Landeswappen aus einigen Kränzen darzustellen.

Sie sehen, sagte Fraulein von Flottwiß, Sie foms men mit Ihrer bestruktiven Kalte hier nicht burch. Gin Ewiges, bas in bie Herzen ber Menschen gepflanzt wird, wiberlegt Sie.

D, ich fenne bies Ewige und ehr' es, antwortete Dankmar, der sich gereigt entschof, noch einen halben Thaler an einen bunten Kalender für's neue Jahr zu wagen. Ich will die Bescheibetheit, das Abhängigs feitsgesühl, die Hindierung nicht ausrotten; aber es soll hintibergelenst werden in Gebliete, die unsper wördig sind. Da! Dies ist ein reicher Leinenhandler, der dem hofe das Tischzeug liesert. Er kauft eine Kokarde bei Gräsin Mäusedurg! Er zahlt einen Louisdoder. Duter Hossischer Dut des da fit der Meisker von Tisch und Studie im Renbund; er ist Seisenlies ferant der Prinzen und nuß sich gut stehen mit dem Lischzeughändler. Einer verratif des Andern schoeker

Bagre nicht. Gie geben fich ben bruberlichen Sanbichlag! Rennen Sie jenen Regierungerath? Er ift von Abel, hat aber fein Bermogen. Dem ift Alles gleichgultig, Befchichte, Bhilosophie, Bolitif, Alles ift ihm bummes Beng, nur am erften jebes Quartale fein Behalt vom Rangleidiener gebracht, bas lebrige fummert ihn nichts. Denfen Sie, wenn biefe Menfchen furchten fouten, fürchten gu muffen! Gie fampfen fur ben Beerb, bas Leben ihrer Familien! Geben Gie jest Die Gicherheit jener Frauen! Wenn folde Dber = und Bice = und wirfliche Beheime je etwas entbehren follten, wenn einft ber Mann fagen follte: Rind, von Reujahr an muffen wir und einschranfen! Die Demofratie fest bie Behalte herab, besteuert fie, wie jebes Ginfommen besteuert wird! 3ch febe ba Furien, nicht Beiber mehr. D mein Fraulein, nicht Alle ichmarmen, wie Sie! Bliden Sie auf jenen Brofeffor! Er tragt einen berühmten Ramen, ift aber auf bie Orben, bie feine Bruft fcmuden, eitler ale auf bie Berfe, mit benen er bie Wiffenschaft bereicherte. Jener Beiftliche! D biefen veracht' ich vollenbe. Die Bolizei fchidt ihn in die Bolfeversammlungen und Clube, um fich ber Debatte au bemachtigen. Soren Gie bies Drgan, biefe gunge, biefe Steutorftimme und biefe Grobbeit bei aller icheinbaren Artigfeit, mit ber er eben eine

Streufandbuchfe von Fran von Trompetta erhandelt. Lefen Sie boch ein wenig in ben Dienen jener geichmeichelten Pfahlburger und Rentiere, Die jest eintreten, um bier fo nahe bei Ercellengen und Beamten weilen ju burfen. Dort jene Gruppe! Sobe Dffigiere, bicht nebeneinander. 3ch muniche ihnen ben Ruhm ber beften Schlachtfelber, aber ich beftreite, baß biefe alten Berren berechtigt find, Meinungen über ben Staat andzusprechen. Sie haben Cohne, fie haben Enfel gu verforgen. Der Staat, wie er jest einmal ift, gibt ihnen die Burafchaft leidlicher Erfüllung ihrer Soffnungen, warum follten fie bas bumme ibeale Beug benn nicht haffen, bas jest in ben Menfchen fich einzuniften brobt? Rennen Sie jenen Mann mit bem Schnurrbart? Er vertritt mir jene jungen Beamten, Die Carrière machen wollen und ben auf ben Univerfitaten eingefogenen Corpegeift auf bas gemeine Leben übertragen und grob und malitios fortpflangen. 21ch, mein Fraulein! Goll jener Spefulant ba bie Beit nicht haffen, bie ihn zwang, feinen Bagen und feine Bferbe abguichaffen? Und jene Offigiere, Die bort Buhlhuber's und Robert Blum's Bilbniffe aus Dragee taufen! 3ch gonne ihnen allen Sumor und alle Benuffe ber Jugend; aber welcher lebermuth fpricht aus ihren ichlechten Bigen! Bie raffeln fie mit

ihren Friedensfabeln! Bie erfegen fie bas befcheibene Rachbenfen, bas ihnen icon fteben murbe, mit ber Brablerei einer ultra-fonfervativen Befinnung! Es find Offiziere von ber Garbe, alle find fie ablig, ihre Bater und Ontel find Offiziere, Beamte, Lanbrathe . . . Mein Fraulein, wenn ich mir fagen muß, bag bie Beit noch mit biefen Elementen fertig werben foll, fo gerath' ich in Bergweiflung. 3ch febe bier nur einen Rampf auf Leben und Tob. 3ch begreife, wie es in Franfreich bis jur Buillotine fommen fonnte. Sagen Sie mir, welche Musfohnung foll es noch geben, wenn bie Monarchie biefe Ibolatrie bulbet, Die Minifterien fie gestatten, berporrufen, fich auf ihre Demonstrationen ftuben? Dber wo wird ber Begriff herfommen, ber fich einft vom boben Simmelsthron berabfenten mußte, um bier eine friedliche Ausgleichung zweier Extreme in einem hoberen Dritten moglich zu machen? Es wird feiner tommen ober es ift ber Beariff ber Barbarei. bie Invafion ber orientalifden Sorben ober bie ents feffelte Buth ber fogialen Gleichmacher. Bir fteben hier unter Blumen, Glastronen, umraufcht von einer verftedten fanften Dufit, aber ich fage Ihnen, in awangig Jahren weben bier Trauerfahnen und wir Alle find weggemaht vom Schnitter, beffen Sichel ich schon in furchtbarfter Arbeit sehe, ohne gu miffen, wo sie Alles einst hinfahren wird und von wannen sie einst kommt!

Dankmar ergriff, um feine Aufregung gu vers beden, einige ber ausgestellten Gegenstanbe ...

Wilhelmine schwieg. Sie war fo erschüttert, baß fie bad Auffallende bieses langen Berweilens eines jungen Käufers an ihrem Stande nicht mertte und bie über den gangen Saal hinübergeschoffenen Blide ber im Berfaufe glüdflichen Trompetta nicht verfand. . . .

Alle feine heftigen Neußerungen verband Dankmar bann wieder mit scheindar gleichgultigen Fragen und Erwiderungen, die er über den Tisch hinweg wegen entfernter oder näherer Spielereien that. Niemand im Saale, außer Friederife Wilhelmine konnte ahnen, wie bewegt er war . . .

Sie tonnen sich so maßigen, herr Wildungen! sagte sie. Sie tonnen so ben Ion treffen, ber immer ber gute ist! Wie oft hab' ich Sie beobachtet! Alle Welt tennt Ihre Besinnung und sonberbar, Riemanben versetht sie. Und ich neune Das an Ihnen aristofratisch. D, Sie wissen gar nicht, wie aristofratisch Sie sind.

Dankmar mußte lachen . . .

Lachen Sie nicht! Ich wünschte wol, Ieber wüßte sich zu beherrschen . . . Sie haben Taft — Taft ist eine ber schönften Tugenden bes Wenschen: Ich wie berhole ein Wort der eblen Unna von Harber: Taft ist ber Berstand bes Hergand bes Berstands fennen wir, ben haben Tausende! Den Berstand bes Hergands ben Berstands fennen wir, ben haben Tausende! Den Berstand bes Hergand haben Wenige; Wenige dies sichte Gefühl, was Andern wohlthun, was sie verlehen könnte. Der echte, wahre Taft ist feine kalte Welttugend, feine bloße Hormenglätte bes Benehmens. Der Tastwolle kann im Grunde nur ein guter Wensch in wir der Berst wir bescheiden. Wie hab' ich bei der Kürftin Wässands in bescheidener. Wie hab' ich bei der Kürftin Wässands in her Taft bewundert! Sehen Sie!

Danfmar gablte eben ben vollen vierten Thaler für einen Scherz, ben er Armand verchren wollte und wollte nun geben, ba er bie Fürftin zu vermeiben wunschte. Doch fesselte noch eine andere "Boutite" bie Rurfin . . .

Roch Eins! sagte Frantein von Flottwiß. Beruhigen Sie mich, daß Sie sich nicht in Gefahren begeben. Bermeiben Sie biefen Louis Armand, biefen Leibenfroft, ben verrätherischen Major von Werbed ich beschwöre Sie — es ziehen sich Ungewitter über Ihnen Allen zusammen — Wildungen! Lassen Sie von biefer entjestichen Berblenbung Ihrer Gefinnungen! Berbed hat fich nicht vertheibigen konnen. Er behalt ben hausarreft, feine Papiere find in Beschlag genommen . . .

Danfmar wollte erwibern. Sie wurden von Offigieren gestört, die spre Freischafter und Wählshubers von Chotolabe und Drage burch ben Saal wie Siegstrophäen trugen und die Batte biefer wilben Kerle analysirten . . . Sie blieben bei Fraulein von klottwiß siehen.

Daufmar ging. Mit flüchtigem Gruß huschte er an ber Arompetta, die ihn boch auch noch ausbeuten, wenigstens nach seinem Brozeß fragen wollte, vorüber. Wehnuth ergriff ihn über die Belt, die Zeit, auch über died vielbewunderte und vielverspottete Machen. Ob feine Einwände auf Friederife Wischenine von Blottwig Eindruck gemacht und ihre Anslichten berichtigt hätten, mußte er bezweifeln. Solchem Kanatisemus gegenüber war keine Berständigung möglich, selbst durch die Liebe nicht und wahrhalt schmerzlich erzisff es ihn, daß ein Wesen so reiner, lichtreiner Ratur, so liebenswürdig, so ausopferungsfähig, so herosisch und daraftervoll, ein Weien, vielleicht gang geschaffen, auch ihn zu verstehen, ihn selbst glicklich

ju machen, bod burd ben 3wiefpalt ber Beit ewig von ihm getrennt und fur ein Unberebenfen völlig unempfanglich mar . . . Gin Beib in feinen Armen gu halten, bas eine von feinem innerften Menfchen getrennte Gelbftanbigfeit beanfpruchte, mare ihm furchterlich gewefen. Dies Mabden, fo reigend, fo poetifch, fo weihevoll geftimmt . . . es liebte ihn . . . er fah es . . . und ihn felbft burdaudte es, ale er einen Mugenblid beim Berichtigen feiner Ginfaufe leife ihre Kinger berührte. Er fonnte fich benten, wie treu, wie hingegeben, wie feelenvoll Bilbelmine an ihm hangen fonnte; er fühlte bie Rraft ihres Billens, ihrer boben Beiblichfeit in ibn überftromen burch biefe einzige Berührung, burch ben wehmuthigen Abidiebeblid und boch getrennt - boch furchtbar getrennt! - Es überriefelte ibn falt, ale er folcher Beheimniffe ber Beit gebachte und es bedurfte mehrer Tage, bis er fich von bem fcmerglichen Ginbrud biefer Begegnung erholen fonnte. Gin weibliches Bilb, bas ihm ba bann immer lachelnb unb tröftenb entgegentrat, blieb Gelma. Wie febnte er fich nach biefer Beftalt, nach biefem Wieberfeben! Doch nahm ihn ber Ernft bes Mugenblide gu fehr in Unfpruch . . . lleber Berbed's Brief las man in allen Zeitungen bas Empörenbste. Und Danfmar wurde sogar von bem halbgefangenen Major ersucht, sich ihm eine Weile fern zu halten . . . In wesnig Tagen hofften die Freunde die Berichtigung biefer gefahrbrohenden Irrungen.

## Füntzehntes Capitel.

Stürme.

Burft Egon von Hohenberg ging auf der Bahn, die er sich einmal vorgezeichnet hatte, unerschroden weiter. Das sicher und seste Mustreten, das jeden seiner Schritte bezeichnete, verlieb ihnen eben so vielen Erfolg, wie die allgemeine Abspannung einer Zeit, die nach manchem Sturm und Birbelwinde sich auf bem noch so haltlosen Plage, wo sie sich grade befand, doch erst zurechtsinden und mit dem nächsten Bedürfnisse wieder vermitteln wollte. Wasor von Werbed bezeichnete Das in seiner Weise einst unter den Freunden, die voll Kummer die über ihn verbreiteten saligen und lügnerischen Berichte vernahmen, mit den Worten:

Es muß boch nun Jeber erft wieber feben, was inswischen aus feinem Kraut- und Rubenader geworben ift! Die gefünbigten Kapitalien muffen boch erft wies

ber neu angelegt werben, die Staatspapiere ein wenig höher auf der Stala bes Bertrauens steigen. So rasch geht Das nicht Alles! Wenn man marschirt, macht man immer nur so lange Tour, bis die Arrièregarde, das Bagage- und Trainwesen in Ordnung ift. So lange ruft man. Dann geht's weiter.

Und . . . feste er in feinem noch ungeftorten Sumor bamale bingu. Die vielen Madden, Die ingwiichen mannbar geworben find! Kur bie muß boch auch erft wieber ihre Beit fommen. Es muffen boch erft wieber Sochzeiten gemacht werben. Der große Lebenszwed barf bod nicht aussterben. Das geht nicht, bag fich Alles ewig und immer in prefarer Unflarbeit fo fortmalgt und nicht mehr Balle und Berlobungen ftattfanben. Rein, ba forgen icon bie Mutter fur. Die ftemmen fid mit Riefenfraft gegen ben rollenben Bagen ber Beit und legen feinen Rabern ihre Sauspantoffeln als Semmichube unter. Die eigentliche Aufgabe bes Menfchengeschlechts, bie Familie und ihre Berforgung, barf nicht ju furg fommen und bie Raufleute und Rramer und Sandwerfer mollen boch auch einmal erft ihre Sandlungebucher wieber revibiren und ihre Runbichaft begrugen; bernach mag's weiter geben!

Werbed behielt feinen Gleichmuth trop brobenber

Borboten einer Rataftrophe, bie ihn gegen bas Fruhjahr vernichtenb traf. Dan hielt ihm mehre Briefe entgegen, in benen feiner ale eines Bertrauten und Eingeweihten frember Emiffare Ermabnung geichab. Ja von einem Briefe mar bie Rebe, ben er felbft an Flüchtlinge gefdrieben hatte. 3mar befam ber Ungefculbigte namenlose Bufchriften, bie ihm anzeigten, baß es fich hier um ein boshaftes Romplott und eine großartige, weitverzweigte Falfdung handelte, aber ein Effat war boch grell genug gegeben und Werbed mußte fich einftweilen gur Dieposition ftellen laffen. Er ichied mit Schmers von feinen Rriegern, aber auch voll Bitterfeit. Die Untersuchung wurde parteifch geführt, aber es fanben fich boch Beichen, bag Berbed's Berbindung mit irgend einem Gebeimmefen nicht aus ber Luft gegriffen mar - ein Bund mar ba - Berbed mar bas erfte Opfer bes Rleeblattinmboles er mußte feinen Degen geben und, ale er ibn fvater wieber empfangen follte, fich einen Sandarreft gefallen 3m Born gerbrach Berbed biefen Degen und verschlimmerte baburch feine Sache. Man nahm feine Baviere in Beichlag; man fand Auffate über Beranderung ber Beerverfaffung, Tagebucher über Dienftverhaltniffe, bie alle nur bagu beitragen fonnten, ben Triumph feiner Gegner gu erhoben. Die gange Schmach, die über einen aus bem Baun seiner Diensteitsette herausgeriffenen Krieger von ben üblichen senden und friegsrechtlichen Borurtheilen verhängt werben tonnte, lag ichwer auf bem ungslüdlichen Manne, ber nach ber Befürchtung seiner Freunde leicht damit enden fonnte, sich eine Rugel vor ben Kopf zu brennen. Werbed sonnte sich nicht gang vertheibigen. Er war in der That Mitglied eines Bundes, über ben er jede Ausstunft verweigerte . . .

Auch ben Freunden brohte Gefahr. Ihre Berbindung mit Egon war für immer abgebrochen. Ginmal noch hatte Egon, der Allimächtige, an Lonis Armand malten Tone geschrieben und ihn gebeten, zu einer bestimmten Stunde sich bei ihm einzufinden, sich mit ihm zu verständigen. Er hatte ihn gewarnt vor Berbindungen, die er nicht näher angeben wollte. Er hatte ihn nicht ohne Herstlichteit bei der alten Freundschaft beschweren, zu ihm zurüczusehren und sich durch den Weg, den er als Staatsmann genommen, nicht beirren zu lassen. Zouis Armand hatte ihm herzlich, aber ablesnend geantwortet.

Du haft, mein Egon, fchrieb er ihm, ben Traum beiner Jugend ausgelebt! Er war schon ... und heilig bleib' uns die Erinnerung! Deine Buftapfen werb' ich einft in Frankreich wiederfinden und Thranen sollen fie beneben. 3ch benfe mir, es ift nur ber irbifche Stoff. ber unfre Seelen auseinander trieb. Unfer 3beal ift vielleicht noch immer baffelbe, nur bag ich mit einer Sandvoll Arbeiter und einigen unabhangigen Denfern philosophire, bu aber mit einem machtigen Thron, einer ftattlichen Rirche, einem gerufteten Beere - ich glaube wohl, bag bie pofitive Belt ihre eignen Bebingungen bat. Du befigeft einen hoben Bilbuergeift. Du willft ichaffen und achteft bes Materials nicht viel, wenn es nur bie Spuren beiner Sand annimmt. Die find' ich reichlich in beiner Regierung und bie Art, wie bu willft, macht bir alle Ehre, wenn auch Das, was bu willft, mich anweht, wie bas falte gräßliche Bort: Bir haben uns furchtbar aneinanber getaufcht! Ein Furft, ber bie Laune hatte, Arfabien ju fpielen, tonnte in arfabifchen Beiten emig ber Freund bes armen Biegenbirten bleiben, ben er in ben Bergen liebgewann. Jest aber, wo bie Biegenhirten, barfuß und in Lumpen, felber aus ben Bergen bervorfriechen und bie Anmagung befigen, über bie Welt, nicht blos über eine Banflote, eine Meinung ju haben, jest halt fich ein folches Arfabien nicht lange, feine Delbaume hangen trauernt ihre 3meige und feine Gipfel find in Schnee gehüllt . . .

Egon hatte auf diese theilweise in Bersen geschries Die Ritter vom Geiste. VIII 29

bene Eviftel immer noch warm und bittenb geantwortet. Louis verftummte. Spater fchrieb ihm ber gurft noch einmal, er muffe ibn wegen feines Umgange mit Leibenfroft, Danfmar, Berbed, befonbers aber wegen feiner Befuche in ber Billing'ichen Kabrif und feiner Ginwirfungen auf bie Arbeiter warnen, er ichidte fogar Agenten und Bertraute ju ihm. Louis erflarte, er mare fich feines Disbrauchs ber ihm hier bemilligten Gaftfreundichaft bewußt, ja er hatte Begiehungen feines Urfprunge entbedt, bie ihm Beimaterechte gaben. Tage barauf befam er bie Ausweifung aus ber Stadt und ber gangen Monarchie. Es war bies biefelbe Beit, wo Werbed ichon vor bem Rriegegericht ftand. Louis war zu ftolg, Ginfpruch zu thun. nahm Abichieb von Danfmar, Siegbert, Duftra, ber fich ben Freunden theilnehmend erhielt, wollte auch ju Leibenfroft, erfuhr aber, bag biefer, ber ichon feit feiner Rudfehr vom Illagrunde feiner Grabeerebe wegen unaufhörlich verfolgt und natürlich auch fogleich von ber Ercelleng von Sarber aus feiner offigiellen Sphare verbannt mar, bereits gefangen fage. blieb ihm nur Beit, noch bie une befannten Beilen an Frangieta Seunisch ju fchreiben, Jagellona Berbed zu troften, bie helbenmuthig jeben Eroft ab. lehnte, von Murray Abichied ju nehmen, ber abfichtlich bie Wohnung ber Louife Gifold behielt, fich unter feinem englifden Ramen ale Rupferftecher behauptete und über bas Borhandenfein eines Baul Bed unter bem Siegel ber Berichwiegenheit an Louis überrafcenbe Mittheilungen machte, feine geschäftlichen Ungelegenheiten ju ordnen und eine Stadt ju verlaffen, bie er unter fo völlig entgegengefetten, Bemuth und Geift fo völlig anbere ergreifenben Berbaltniffen begrußt batte. Er begab fich vorläufig nach Belgien mit einer Empfinbung, an bie fich unfre Beitgenoffen gewöhnen muffen. Es ift bies bas plogliche Entrudtwerben aus einer im vollen Gange begriffenen Lebensthatigfeit, mitten aus bem angefangenen Worte, mitten aus bem faum fich felbft flar geworbenen Gebanten beraus, mitten aus ber liebenden Einwurzelung und Berranfung in theuerfte Bergen , in haueliches Glud.

Dansmar und Siegbert waren gefaßt auf's Neußerfte. Weichen wollten sie nicht. Sie lebten in rubiger Pflichterfüllung eine Weile hin, wirfend zwar für ben großen Bundeszwed ber Brüber und Ritter rom Geiste, wirfend und werbend für beffen immer größre und in ber That wunderbar wachsende Berbreitung, aber besonnen, emfig beschäftigt mit Kunst, Wissenschaft und ber Ausgabe, nun noch ben letzten Bersuch zu machen, ob nicht vor dem Obertribunal, por jenem geheimnigvollen Dberpriefter bes Rechts. bem uralten Greife von Tempelheibe, jener Anfpruch geltend gemacht werben fonnte, an ben fich Dantmar jest icon frampfhaft flammerte nicht ale Unter fur fid), fonbern ale Steuerruber fur bas Kahrgeng feines Orbens vom vierblättrigen Rleeblatt. Wie war's bamit? Wie man auf die Wiese geht und fieht in ben Millionen Rleeblattern gleichfam bie eine, große, gange Menichheit, fo harmlos, oberflachlich, einig, gleichbebeutenb mar ben Uneingeweihten ber Unblid bes Lebens. Danfmar aber und fein Bund fah in ben Millionen Dreiblattern bie heimlichen Bierblatter ber Berftandigung, biefe verforperten Seurefas ber Liebe, biefe ibealen Gefundenen, benen hier und bort, ohne baß fie von ihm geworben maren, ju begegnen, ihn oft mit Bewunderungeichauern vor ber Macht einer 3bee erfüllte. Der Tempelftein im Beften trat in Berbinbung mit biefer Erfahrung. Danfmar hatte ben Plan, ben erften großen Bundesund Erfennungetag borthin auszuschreiben. Siegbert, ber am unangefochtenften ichien, bezwedte jum Frubjahr eine Reife nach Buchau und biefem Tempelftein, um mit Doftra gemeinschaftlich bie großen bort projeftirten Bauten gn beginnen. Die Wolfen mehrten fich freilich. Immer buftrer brobte ber Borigout, Unter bem Symbol bes vierblattrigen Rleeblattes erhielt Dantmar eine erufte Warnung nach ber anbern. Er sollte sein Seil in ber Flucht suchen. Siegbert's Rath, Egon, bem boch einft so ebel ersunbenen Egon sich noch einmal anguvertrauen, verwarf Dansmar als eine unwürbige Reministenz. Der folge seiner Bahrl. Bir gehen bie unsfrige. Aber ich mußte boch an irgenb einem sichern Rudfath, wie ein Luther auf ber Wartburg, bie Entwirrung bieses Knotens abwarten . . .

Siegbert sprach von Angerobe. Dyftra, ber ber ängstlichen Berathung beiwohnte, rieth, zu Maugold, Louise Cisold, zum Tempelstein zu flieben. Dankmar aber, wie von einem Offenbarungsgedanken ergriffen, rief:

Ich gese grade in die Höhle unfrer Gegner selbst, mitten in die Gesahr! Ich gese nach dem Ullagrund! Dort wohnt ein Ehrenmann . . . und zu Selma zieht es mich, wie zu meinem Schngeiste. Adermann war in Amerika! Er lauscht dem Leben der Natur! Er wird sich dem Gese der Kreiseit nicht entziehen. Dort fenn' ich Beg und Steg. Selige Erinnerung! Der Frühling ist da! Ich siehe in den Ullagrund —

Und ale bie Freunde Bedenflichfeiten außerten, fagte Danfmar:

Man foll mich fur einen jener Arbeiter halten, bie Adermann um fich versammelt — eine Jade her, eine Bloufe, ein Wanberftab! 3ch will nach hohenberg wandern, wie Egon einst wanderte; aber reineren herzens, treuer ber Sache bes Bolfes hingegeben, fein sich jum Bolf herabsaffenber Aristorat, nicht haichen nach bem Scheine, nicht wegligent bie eigne innere Leere — bort unter ben Arbeitern, bie biefem Unbantbaren ben Ader bestellen, will ich selbs fur ihn arbeiten und Selma, ihr Bater werben mir Burge sein, baß ich unter biefer Wahl eines schweren Berufcs nicht zusammenbreche. . . .

So entwich Dankmar nach bem Ullagrunbe, furg vor jenem wirflich in ben Zeitungen hervortretenben Stedbrief . . .

Und Murray, ben so viel Gesahren umgeben hatten, grade Der blieb unter all ben Bedräugnissen, bie seine Freunde und Gönner trasen, saft allein unversehrt. Er hatte, als Louise Tissen mit ihren Geschwiftern nach Buchau gezogen war, deren gauge Wohnung, mit all' ihrem armseligen Haustath, für sich behalten und lebte nur der abwartenden Beobachtung über die Entwidselung seines Sohns. Dem Drängen desselben nach den näheren Umfanden seiner Geburt gab er zur Zeit nicht nach. Er bat ihn selbt um ein grösmitliges Aufgeden jeder weiteren Forschung, der nächste Zweck seiner Rünksehr von Elmerika war er

reicht. Er hatte fein Rind lebend und, wie er erwartete, in ber Irre gefunden; er hatte genug gu thun, Rorper und Beift bei thm auf die Bahn gu lenten, die ihm bie allein gefunde ichien. Die einzige Storung feiner Rube, Die ben Apostel einer eigenthumlichen, beitern und menichlich milben Religiofitat noch zuweilen traf, war bie fortgesette Untersuchung über bie noch immer buntel bleibenben Borfalle im Forfthaufe, bie inbeffen, ba Murray fich fo gang in ber großen Stadt verlor, ohne Distrauen und mit Bequemlichfeit geführt murbe. Duftra, ber bem wunderlichen Beiligen feine an allen Enriofitaten Gefchmad finbenbe Theilnahme erhielt, forberte ibn vielfach auf, ju feiner in Amerita mit Deifterichaft geubten Runft gurudgutehren und gab ibm mehr zu thun, ale Murray aus Kurcht vor Entbedung feines mahren Urfprunge und bes noch immer nicht beruhigten, noch immer ihn umichleichenben Distrauens ber Lubmer übernehmen mochte. Murray arbeitete wie ber erfte Runftler feines Faches, unterhielt fich im Berfehre balb mit Louis Armand, balb mit Duftra und nur bie Erholung erlaubte er fich, bag er manchmal weite Spagiergange machte, am liebsten nach ber amei Meilen entfernten fleinen Reftung Bielau, wo er mit Wehmuth ben Fluß, bas Buchthaus, bie von ihm burchbrochene Mauerwand in ber Ferne betrachtete. In

bie Keftung sah er bann lustig und frohlich zuweilen Soldaten ziehen — bie Garnison wurde von den in der Hauptstadt liegenden Truppen in bestimmten Zwidenraumen ergänzt — sah auch wol einmal einen verschlossenen, von Genedarmen geleiteten Wagen über die Fallbrüde fahren; verglich fremdes Loos und eignes, verglich den Strom des Flusses und den der Welt... und tehrte dann spat Abends heim, nicht ohne dei der Wohnung seines Sohnes zu horchen und zu spähen, ob er wol schon zur Ause wäre oder schwedrne... ob er wol schon zur Ause wäre oder schwedrne... auch einer ihm täglich bewiesenen Liebe allmälig ansthauen zu saffen.

Mitten in biese Auslösung einer Menge von bisher so traulich beisammen bestandenen Beziehungen fam eine Botschaft von Olga Adadmotoi, die neue Sorgen wecken mußte. Als Dystra eines Abends zur Fürstin fam, hörte er, daß Nubhard troh seiner Jahre und zunehmenden Schwäche sich eben ausgemacht hatte, um ohne Abschied in höchster Eile nach Wien zu reisen. Die Fürstin vermied Auskunft zu geben, da Siegbert zugegen war. Sie schickte führte eine Brranlassung vor, die Siegbert nicht kennen konnte. Sie war aber so unrubig, so dewegt, sie warbelte in dem Garten, den sie nach langem Winterschafe wier

ber jum ersten Male begrüßte, so unsicher an seiner Seite, baß er irgend eine neuerflandene Schwierigfeit fürchtete. Einige Tage darauf las er bei Opstra elenen Brief, ben ihm ber treue Gönner und im inneriften Hersen vielbedrängte Freund nicht vorenthalten au burfen glaubte. Olga schrieb an Rubhard:

"D Bater Rubbarb, ich ergreife mit Bittern beute bie Feber und möchte fie ftatt in Tinte, in Blut und Thranen tauchen. Wie bin ich betrogen worben! Welchen Schmerg hat mir die Tante bereitet! 3ch fann nicht mehr in ihrer Rabe bleiben, ich baffe nun Die treulofe Berratherin. Ich, Simmel und Erbe! Belene ift ja nicht mas fie fcheint. Bott! Bott! Daß Engeljuge lugen fonnen! Du weißt, wie wir litten, Bapa! Du weißt, wie wir ben Mond und bie Sterne befcoworen haben und unferm Schmerge einen ewigen Rultus widmen wollten. 21ch, Belene hat ihren Schwur gebrochen. Es war eine Luge, baß fie fich nach ben Bellen ber Rlöfter umfah, Luge, wenn wir Rirchen befahen, bag fie fich in bie Beichtftuble fette, bis ein Rirchendiener fam und ihr fagte: Die Batres hörten grabe feine Beichte ober ob fie fie rufen follten? Dann fprang fie unmuthig auf und ich glaubte, fie murbe bie Religion unfrer Bater wechfeln. Es ift Taufdung gewefen, Bapa! Belene liebt wieber! Gie liebt! Bie an einem erftarrten Baume, fagte fie mir, ale ich ihr gornig gegenüber trat, gefchieht an mir bas Bunber, bag er einen neuen Reim trieb. Rein, fagt' ich, Tante, bein Berg ift ein Bolup. Er lebt im Sterben und machft burch ben Tob, er bedarf ber graufamen Berftudelung, um gu mache fen. Aber mas bilft's! Du entfinnft bich jenes Beinrichfon. 3ch fprach nicht mehr von ihm, weil feine Sulbigungen mir nicht gefielen und ich ben Schein vermeiben wollte, ale ruhmte ich mich meiner Erfolge. Diefen Beinrichson liebt bie Tante! 3ch entbedte eines Abends, bag ich betrogen bin ... Bor biefem Unblid fchauberte mich's. 3ch nahm meinen Sut, einen Mantel und floh von bem Landhaufe, bas wir fo fcon, fo reigend an einem fleinen Bafferfalle unter Dlivenund Raftanienbaumen gemiethet hatten. 3ch wußte nicht, wohin ich flieben follte. Aber Das wußte ich, gurud gu Belenen, bie ben Schmerg um Egon in ben Armen eines Beinrichson gu erstiden fucht, fehrt' ich nicht wieber. Mein Inftinft trieb mich auf unfre Gefanbtichaft. 3d warf mid ber Baronin von G. an Ruffen -

Der Gefandtin in Rom, erflarte Dyftra . . .

"Und flehte fie an, mich ju beschüßen. Sie nahm biese Bitte gnabig auf, unter ber Bebingung, bag ich mit einer befreundeten Familie nach Wien reise und bort von dir, Bapa, mich abholen lasse. Ich mußte biese Bebingung eingehen, so entsehlich mir der Gedanke ist, ein Land wiederzussehen, wo dieser Tenstel Otto von Dystra wohnt. Ich werde kommen, aber ich schwöre Euch beim ewigen Gott, eher durchbohrt mich eine Dolchnadel, die ich auf meinem Hergan trage, eh' ich in eines Eurer grausamen Bersangen willige. Die Tante ist außer sich. Sie will mich nicht sassen. Sie fährt vor. Ein gewisser, ihr zur Seite. Sie wollen die Baronin sprechen, ihr zur ich höre Alles — der Kurier geht ab. Ich siehe! Ich miß siehe!

Das find ja entfehliche Buftande! fprach Siegbert, als er ben fo abgeriffen enbenben Brief ftaunend noch einmal überflog . . .

"Ein Land wiedersehen, wo dieser Teufel Dyftra wohnt", wiederholte ber so schlimm Angeseinbete. Wo benten Sie, daß bieser fleine Grobian jest fcon ift?

Rafflard in Rom! Sie ift doch in Rom geblieben; fie ift Zeuge biefer . . .

D nein! Die Konfequengen ber Freiheit bringen bies tolle Mabchen gur ffrupulosesten Tugend, sagte Opftra. Kann eine Dame, bie in einer Pensionsanstalt mit lauter Gesuhl, Bibelsprüchen, Musik, Golds

ichnittlyrif, Conntagsmoral und sogenannter edler Welblichfeit aufgezogen ift, prüber benfen als biese fleine Inanzipirte, die durch die Konsequenz ihrer unsworalischen Iveen über Liebe und Beltichmerz strengsmoralisch wird? Wenn da nicht eine Eifersucht wegen Heintigson's im Spiele ist —

Rein, ries Siegbert mit innigster Warme und gitternd vor Seshafucht, Olga wiederzuseben; darin wiedersprecht' ich Ihnen auf das Feierlichste. Ich glaube bersprecht' ich Ihnen auf das Feierlichste. Ich glaube besten bedanfen, biese Hellender, die Belene b'Algimont, in der sie die ewige Resspuation ungläcklicher Liebe zu erblicken glaubte, könnte wieder lieben, könnte einen Heinrichson für einen Egon wähelen und alle ihre Thränen Lügen strafen. es ist wirtlich die sittlichste Entrüstung, die Olga von Rom treibt!

Wenn Das ware, Freund, fchieß' ich mich mit Ihnen! Ich liebe Olga!

Duftra fagte biefe Borte icherzhaft, aber mit heims lichen Spuren bes Eruftes . . .

Siegbert entbeckte biefe Spuren wohl und ging troß aller Zureden des Barons mit wehmuitsigem Nachbenken von ihm. Ihm war Olga ein Ideal geworden, der Sammelpunkt aller seiner zerrissenen Gefühle. Wie es den Bruder zu Selma trieb, sich ein Afpil zu suchen, da am herzen eines eblen Madchens ausguruhen von seinem unermidteten Streben, da in's Auge feiner Geliebten blidend bie Bunden zu heilen, bie das Misgeschiet ihm schlig, eben so brangte es Seigsberten nach ber Gegenb hin, wo Diga weilte. Wie gern war' er in Rom gewesen! Um wieviel lieber hatt' er am Strande bes Meeres mit ihr Mufcheln gesucht und bie Brandungen ber Wogen gezählt, als hier in bad Kas ber Danaiben Hossungen und Bunsche zu stüllen und sich am tiefsten nach bed Lebens au verzehren... Duftra rief ibm awar noch nach:

Siegbert, Siegbert! Bleiben Sie boch! Sie foll gwischen und mablen!

Allein grade bas Beispiel Helenen's zeigte ihm, welcher Metamorphosen, welcher Gewößnungen bie Derzen sahig find. Er mied Opftra voll Trauer, voll ichter Erwartung Deffen, was ihm schien nun fommen zu muffen. Der unermeßlich Reiche, ber burch seinen Geist seine außere Unförmlichteit bei langerer Befanutschaft ganz verzessen ließ, suchte ihn zwar auf. Er beschwor ihn, fein Mistrauen zu hegen. Er bet ihm scherzen bogar an, ihm zu Liebe, um recht abschreckend zu erscheinen, eine lockige blonde Perrude zu ragen und in biefer Olga zu begrüßen, wenn sie aufame und nicht der Jesuit Raffart, die verletzte Eitelkeit Heles

nen's und hundert dunfte Rathfel fie gurudhielten... Siegbert nahm biefe fomifden Amerbietungen fur Erleichterungen und Uebergange zu Dem, was nicht zu anbern ware und versicherte Dyftra, bag er feine Tranme icon wurde beherrichen fernen.

In biefen eblen Bettftreit fam ein Brief von Danfmar aus bem Illagrunbe.

Sie fanben ihn, ale Siegbert Dyftra eines Tages in feine Bohnung gurudbegleitete. Er war ber Borficht wegen an Otto von Dyftra abreffirt und lautete:

... "Diese vier Puntte sollen Blumen sein! Keine Kugeln, Bruber! Richt Kugeln in's Gerg, nicht Augen an ben Fuß, wie sie die Jüchtlinge tragen! Nicht Tob, nicht Gesangnis, nein Freiseit und beiteel Siegebert, ber Baron und wer sonst noch viesen Brief lieft und war' es ein Agent am geheimen Dechiffier Bureau, wo man im Angesichte Europas und ber Geschichte bes neunzehnten Jahrhunderts salfche Briefe schmiebet, die Ehrenmanner in die Gesangnisse sind, eren. Lest und hort es Alle, ich halte mich für geborgen und glüdtlich! Du weißt es, Bruber, wo ich die ibn bine danktlich, was mich glüdtlich macht. Ich einen Ramen, bezeichne die Gegend nicht: nimm die Landkarte und schreibe "Arfabien" über den Plat, wo ich adre und bie Knibe bite! Das goldne

Beitalter fehrt wieder, Bruber. 3d bin ein Sirt und fit' im Saberrohr und weibe Schafe. 3d fchrieb bir einft von bier: Lies ben Arioft, um bich auf meine Albenteuer vorzubereiten. Best fchreib' ich: Lies ben Birgil, ben Theofrit, Bruber! Richt Gegner! Rein, Bruber, in rothfeibenen Banbern tang' ich nicht und meine Phyllis ift burchaus nicht bes Reifrod's wurdig und ichreitet nicht in bemalten Stellenschuben - wir find ein echtes, wirkliches bufolifches Baar und alle Seden an bem fleinen Bach, ber fich burch unfern Grund gieht, wiffen von uns zu plaubern, wiffen von und ju fluftern. 3ch liebe, Bruber und ich barf lieben! Dan nahm mich fur etwas Unbres, ale ich bin. Man nahm mich fur Den, ber und ein großer Beind geworden ift und fich felbft ein noch größerer - man liebte und bagte mich - eine Lode meines Sagres blieb ber mpftifche Schluffel ber Berfohnung. bes Glanbens, ber hoffnung auf mich und mein nicht ju tief verlornes Berg! Da fam id und bin Der, ber ich nicht bin, ein Unbrer und bod) ich felbit -Bas fchway' ich - was plaubr' ich bir in Rathfeln! Lofe fie bir nur gang einfach mit ber Gewißheit: bein Bruber hat Urfache, an ber Belt noch nicht gu verameifeln. Gines Mabdens trenefte Liebe umfängt ihn. Er ward jum Rinde an ihrem Bergen. Berftand, Zweifel, falte Berechnung, Alles ift aus ber Deichfel gegangen und graft nun unter Blumen, Rraut, Ruben, Raps, Commer : und Winterfaat und nedt fich nur noch mit ben Bienen. Wenn ich fonft ausfpannte, Bruber, b. b. bie Baffen, mit benen man bie bofe Belt befampft und ihren Ungriffen Biberftanb leiftet, fo fam ich mir wunderlich vor. 3ch fagte bann: Danfmar, bas Rinbifde fteht bir nicht! Jest fteht ce mir prachtig, wenigftene nach meinem eignen Befcmad; ich lache nicht mehr über mid, ich habe feine fpottifchen Kalten mehr um ben Mund, ich glaube, ich liebe in Liebe liebend. Und nicht nur fur Augenblide hab' ich ju banten; nein fur ein ganges leben, bas mir neu gefchenft wirb. Die Liebe, Die ich fonft empfand, Alter, war fo ein bligenbes Streiflicht, bas einen Wonnemoment übergolbete. Jest ift aber mein ganges Dafein in Berflarung getaucht: ich tann biefe Liebe unterbringen bei meiner Bergangenheit und Bufunft. 3d fann fie mir benfen, wie fie mir in Glud und Frende, wie fie in Roth und Glend mir folgt. 3ch fann mir benfen: bies Dabden ift jung und lieblich; aber fie wird bir auch werth fein, wenn es ein altes Mutterchen geworben ift und bu felbft grane Saare trägft! Das fpringt um mich, Das athmet Luft und Leben, Das ift gut und gefällig, beiter und bienftbefliffen, Das fdmollt ein Biertelftundden, ganft ein Beilden, fahrt auf und will Recht haben und fußt bann boch wieber alle Launen weg und gefteht bir offen, es fonne nur fein und fuhlen burch Unfereine, auch wenn wir Unrecht hatten. Da wiberftebe nur und wirf nicht beine gange Lebensphilosophie wie alten Blunder über ben Sedengaun! Und benfe nur nicht, Bruber, bag ich barum im 3byllifchen wie marflofe Boeten gu Grunde gehe! 3ch behalte mein Muge flar und ben Berftanb offen. Das ift eben bas Wefen einer gefunden und reinen Liebe, baf fie und nichte von unferm Beften nimmt, fonbern bag fie Alles jum Schuren ihres eignen Branbes brauchen fanu. Mein Mabden fühlt bas Alles mit flopfenbem Bergen mit, mas mich bewegt und fo machien mir Beibe gum Soren und Geben, und lehnen und troften une recht aneinanber. Unfern Bund, ben bes Bergens und ben anbern, ben bes Beiftes, bab' ich bem Bater ngturlich verrathen. Der Sobe, Gble nahm beibe ernft und finnend auf. Dem erften gab er felbft ben Cegen, fur biefen zweiten erfleht er ihn. 3ch glaube mich nicht ju irren, wenn ich annehme, bag wir nun icon weit über einige hunbert Befenner haben, bie ein gemeinfames unfichtbares Banb verbinbet, ein Bebante, eine Fuhrung, bie Niemand fennt, bie auch nirgenbe ba ift, ale in bem Bewußtfein, bem Glauben einer Fuhrung. Der Geift ift es, ber fortwirft und eine Stunde wird fommen, mo feine Berte, bie jest noch in ber Stille fich vorbereiten, an bas Tageslicht treten. Roch in biefem Jahre, jebenfalls im nachften, boff' ich auf ben erften großen Bunbes. tag, wo wir une burd Abgeordnete begrugen und eine Form fur bas bewußte Fortichreiten unfrer Entwidelung aufzuftellen hoffen. Ronnt' ich bann biefer Schopfung gegenüber treten und mit bir fagen: Sier fchutt' ich aus bem gullhorn Fortunens auch jene irbifchen Guter, bie une ben Ritt fur ben geiftigen Bau geben follen! Konnt' ich bann fagen: Sier ift eine fraftige Sand, bie uber bie ganber und Bolfer hin bas Flammenfdwert bes Erzengels Dichael guden und ben ewigen Gunbenfall aus bem Barabiefe jagen will! 3d verzweifle nicht; fo wie ich mich rubren fann, beginnt bie lette Enticheibung. Der Bater meines Mabchens behauptet, jum Prafibenten bes Dbertribunale, ju unferm greifen Rhabamanthus von Tempelheibe, in einem eigenthumlichen Berhaltniffe gu fteben, bas uns nuben foll. Mit feinen Raben und Ablern fommt mir biefer lette Richter vor wie ber greife Johannes auf Bathmos, neben bem ber Abler horftet, wenn er über Meere binmeg bie Befichte ber Off enbarung ichaut. Biel Perfonliches, was ich sonft auf bem Gergen habe, muß ich laffen, bis ich weiß, ob ber Weg, ben ich wäßle, um mich bir verfländlich zu machen, sicher ift. Taufend Gruße von und an! Bon Deneu, bie du bir benfen faunft, auch Oleaubern, ber zum Dichter auch ein Deuter geworben ift, und an Die, bie unfre Gruße verbienen!"

Bahrend Siegbert mit bebender Freude biefe Zeilen für fich gelefen hatte und fich einen Augenblid befann, ob er wol wagen fonnte, fie Dhitra zu zeigen und ihn in bas Geheimnis eines Bundes ber Ritter vom Beifte zu zieben, warf biefer eine neueste Zeitung, bie er eben gelefen, auf den Tifch und rief:

Gott! Gott! Der ungludliche Mann!

Ich beschwöre Sie, sagte Siegbert erschredend, jest feine Siobspoft! Bas ift?

Dyftra ging im Bimmer auf und ab. Giegbert ergriff bie Zeitung . . .

Gine Meuterei in Bielan! Eine Militarrevolte! In Bielan?

Siegbert burchflog bie Beitungen.

Die Darftellung mag noch hinter ber Wahrheit gurudbleiben, ergangte Dyftra. Der Geift biefer Mann-fchaften foll wild, gang unguverläffig fein, wie mich Boland noch fürglich verficherte. Man laft biefe fleine

Feftung ber Reihe nach von ber hiefigen Garnifon befegen und die britte Compagnie bes Leibregimentes — Es ift biefelbe, die zu Werbect's Bataillon ge-

hört . . .

Raum bort angefommen... und ber Major ...

Siegbert hatte fich von bem Borgefallenen unterrichtet. Er war fo erschüttert, baß er fich auf einen Seffel niederlaffen und zu Worten erft fammeln mußte...

Das Borgefallene beftant in einem Borgang, ber dem feit einigen Tagen wirflich taffirten und wegen Untheilnahme an einer "Berfcmorung" fur mehre Jahre auf bie Feftung Bielau gefchidten Major von Werbed eine Alucht hatte erleichtern follen. Die Rabe biefer Feftung begunftigte bas Ginvernehmen ber Soldaten, bie in Ber-Ded's Berhaftung nur einen, ihren eignen Intereffen geführten Edlag faben. Bei bem erften Epaziergange, ben Berbed, um fich ju erholen, auf bem Balle ber Feftung machte, mar eine Bache, aus gwolf Solbaten bestebend, jufallig von feinen eignen fruberen Leuten befett gemefen. Bielau's übrige ftebenbe Befatung mar nur ein Invalibenforve. Die Ergangungen beffelben famen ber Reihe herum an bie in ber Refibeng befindlichen Truppenforver. Biele hatten, bes bemnachft abguführenden Gefangenen von Berbed megen, wiberrathen, fein eignes Bataillon nach Bielau ju fchiden;

boch ba die Reihe einmal an biefen Truppentheil fam, wollte man am wenigften einen öffentlichen Beweis von Unjuverläffigfeit ber fo bochgepriefenen Armee geben. Gin Romplott gur Befreiung bes wegen Ditgliebichaft eines Gebeimbundes, Rorrefpondeng mit auswärtigen Revolutionaren und Berbrecheus feines Degens faffirten und au fieben Sahren Feftung verurtheilten Dajore machte fich wie von felbft. Das loos traf eine Bache, Die bem Spagerganger bas Thor freilaffen, alle Ausgange öffnen fonnte. Gin Gergeant mar mit ber Ausführung beguftragt. Berbed fommt, tumultugrifches Befdrei begruft ibn, man gibt ibm bie Belegenheit jur Alucht. Aber Berbed weigert fich. Der Dajor ermabnt feine alten Rrieger felbft, ihrer Bflicht treu gu bleiben. Aber icon hatte ber Rapitan von Albenhoven von bem Borfall an bem fogengnnten Sternwall Runbe. Die Sternwall : Bache wird vom Invalidenforps abgeloft, einige ber verzweifelnben Golbaten versuchten Begenwehr, aubre bie Flucht ... Der Gergeant wird verhaftet . . . Berbed in einen eugeren Gemahrfam geführt . . . Co viel ließ fich ben Beitungen entnehmen.

Es entspann sich zwischen Siegbert und Opftra ein Gespräch über bie möglichen Folgen bieses Borfalles, über bie Ursachen best Ungluds, bas ben Major betroffen, über ben Geift ber Pflicht und bie Gefahren ber freien Selbstbestimmung. Der schnell gewonnene Freund und Gonner zeigte sich so voll Antheit, blidte so frei über bie Widersprüche bes Lebens hinweg, hatte so von jeber Meinung und Ueberzeugung, bie in ihm lebte, bie schroffen Kanten und Eden bes Borurtheils und bes Egoismus abgeschliffen, baß ihn Siegbert ben Brief seines Bruders lesen ließ und in das Geheimnis bes Bundes vom vierblättrigen Kleeblatt einweihte.

Dyftra erftaunte. Er gebachte feines eignen Tempelfteins und wie er an bessen Ruinen bas breiblättrige Rieeblatt am Rreuge oft genug beobachtet batte. Er war erfult von ber Bebeutsamkeit biefer Mithellung und außerte, ehe er zustimmte, faft erschroden:

Gin Bierblatt ift felten, mein Freund!

Selten ift alles Reue und Große! antwortete Siegbert, von bem Birfen feines Brubers ergriffen, erfchuttert von Berbed's Schidfal, bas ihm Thranen abgewann . . .

Ernst und in Gedanken verloren prufte Otto von Bystra die empfangene Mittheilung. Schom gitterte Siegbert, daß er hier eine Uebereilung zu bereuen hatte, schon wollte er Dystra beschwören, ihm, wenn nicht Uebereinstimmung, boch Berschwiegenheit zu geleben, als ber Baron das Bort ergriff:

3d bin, fagte er, burch Sie und Ihre Freunde etwas ftart aus meinem bisherigen geiftigen Schlummer gewedt worben. 3ch intereffirte mich bieber fur Mues und besbalb im Grunde fur Richts. 3ch folia heute bas wirfliche Buch ber Ratur, morgen Rupferwerte auf, bie mir Das ergangten, was ich noch nicht fannte. 3ch glaube, ich bin in ber lage mit vielen, vielen Taufenden, die fich von ber Beit und ber Wirflichfeit, fo gut es geht, fernguhalten fuchen und fich mit ihren Abbilbern begnugen laffen. Une intereffirt erft bann Alles, wenn es hiftorifch geworben ift. Bir find gerecht fogar gegen Das, mas uns wiberftrebenb ift und bennoch maren wir felbft fur Das, mas uns aufagt, nicht im Stanbe einzufteben, fo lange es im Entftehen, im Berben begriffen. Gin Saus foll uns, wenn wir mit ihm in Berührung tommen, gleich fertig fein. Stanb, Schutt, Mortel, ber garm bes Schaffens, bes Rieberreifens und Aufbauens ift uns wibermartig und wir genießen Bebes, nur in Rube, nur in Behaglichfeit, auf einem Copha, unter Teppichen, unter Bolftern. Das ift bie Stellung ber fogenannten Bilbung ju ben Fragen ber Gegenwart! Aber moblan! Es foll nicht fo fein. Es fommt bie Reihe nun auch an und! Wir follen mit angreifen, auch wir follen Bartei halten und uns fchamen, immer nur ju reflectiren und unfern einfiedlerifchen geiftigen Genuffen gu frohnen. Wenn ich erft erichraf über Das, mas Ihr Bruber ba angelegt hat und mas ich nun ichon fo im Reimen und Bachfen febe, fo fubl' ich wol die Bebeutung feines Bebanfens. 3ch finbe Europa gerruttet. 3ch febe einen Belttheil, ber nicht leben, nicht fterben fann. Irgendwie muß ihm geholfen werben, bem Berlebten aur Babre, bem Reuen aur bequemeren Wiege. will es mir noch einen Tag überlegen, Wilbungen, mas ich von Ihrem Bunbe bes Beiftes benfen foll. Beigr' ich meinen Beitritt, fo ftirbt bas Geheimniß mit mir. Tret' ich aber bei, fo gehor' ich ihm mit ganger Ceele und follt' es auch fein, wie Boron einft feine letten Rlammen aus einem amedlofen leben aus fammenraffte und fich lauternd im Brande Griechenlanbe au Grunbe ging.

Siegbert baufte fur biefe offne, unter Dpftra's Berhaltniffen bebentfame Erflarung . . .

Beibe erhoben fich. Der Baron, um fich nach bem Schieffal bes gefangenen armen Leibenfroft zu erfundigen, in bem er fo fruhe icon eine funstiertiche entwicklung geahnt hatte und ben er mit innigstem Bedauern in einem allgemeinen Scheitern feiner Fabigifeiten und Lebensentwurfe antreffen mußte. Das Leben vieses so vielseitigen Genies lag vor ihm aufgeschlagen wie bas Wert eines Dichters, ber vom himmel bie prometheische Klamme nur entwandt hat, um sich in ihr selbst zu verzehren. Er kannte ben wirren vielverschlungenen Lebenslauf bes Max Bruning, mit bem er die Berwandtschafte ihrer großen Seele und einer gewöhnlichen, ja abstoßenben hulle berselben gemein hatte. Er kannte bas Band ber Wehmuth, bas dies Solbatenkind an Werbed knupfte...

Siegbert aber eilte zu Jagellona von Werbed, einer Frau, die über zwei Manner, die fie zu gleicher Beit, wenn auch mit tiefftverschiebenen Organen ber Seele, liebte, bas bunkelfte Loos geworfen fab.

## Sechszehntes Capitel.

Gin Nachtgemalbe.

Es warf auf offner Gusffe eine Löwin Und Greiff' erfeiten gidinen ihre Tobten. Milighijdinke eitzger fogfern auf ben Wolfen In Neichn, Geisfmodern und nach Ariegsgebrauch, Wesonn es Mussprintig auf Lovated. Das Schlachtgetoff: Clirete in der Luft; Es wiedern Wosse, wähmer röchein berechen Und Geische minnerten ibs Erossen durch

Julius Cafar.

Daß wir ben Borhang fonnten fallen laffen über ein bunfles Grauenbilb!

Aber bie Zeit ist eifern. Unseilbeutende Raubvögel sieht ber Augur gur Linken fliegen. Er fieht bie ungludlichen Zeichen. Er sieht in nachtlicher Stille rothe Klammen am himmel. Darf er verschweigen, was er fah?

Ein ftiller Junimorgen. Tiefe Rube, morgenrothe

Dammerung auf ben Fliren. In ber fleinen Befte Bielau ein schauerliches Schweigen. Die Sonne naht. Es fünden die purpurnen Bollenboten erft ihr Kommen au. Es singt ihr auf bem Linbenbanm am Wall enigegen bie wachenbe Nachtigall.

Die Sangerin ift's ber Liebe und ber Sehnsucht! Es ift ber blubenbe, ber buftenbe Linbenbaum -

Aber auf bem Glacis graben zwei Manner finmun und traurig eine Grube — Gie tragen bie bunten Rode bes Rriegers . . .

Die Erde blinft und funfelt unter bem Spaten von Glastörmden, von Metallftuden, von Schneden, von Riefelfteinen — was ist da zu weilen! Ginen Sügel nur von Erde soll es geben und neben ihm eine Grube, so tief, wie die beiden Krieger in ihr stehen ... Sie ist fertig. Die Spaten liegen auf ber frischen Erde ... Die Krieger gehen traurig.

Die Sonne nahert fich. Es ift, bis raufchte fie einpor mit Donnerton. Und boch ift Alles fiill, nur bie Rachtigall fingt, ber Lindenbaum faufelt und nur die Belle bes Fluffes, an bem bie fleine Befte fich erhebt, fann man platichern hören.

Da Mannertritt ... In gleicher Ordnung ... aus einem verbedten Gange, ber zu ben Kasematten führt, zwanzig, breißig Mann ... wozu sie gablen!

Sie umftehen bie Grube. Rur bem aufgeworfenen Sugel bleibt ber Ruden frei . . .

Ein metallner Rlang — ein Rlingeln fast — Die Labftode fahren in Die Musteten — Acht Krieger haben gelaben.

Die Rachtigall fingt Liebe und Sehnfucht . . .

D fange sie Muth bem Armen in leinenem Kittel, ber aus bem verbeckten Gange tritt! Ein Jüngling, gebrannten Antliges, sparitich ber Bart, blond
das Hage voll Wehmuth, aufgefchlagen
gen himmel, zum erften Lichfitrahl ber Sonne, ber
ihm grade über ben Scheitel fahrt wie ein Glorienschein! Umschlungen halt ihn eine lauge Gestalt im Priestersleibe, ein ernste liebevolles haupt, niebergebeugt zu bem schwansenben Wandrer, ber sich in ben Reihen ber Krieger umsieht und sie voll Trauer und Ergebung begrüßt. . .

Der Jungling fchreitet ben Tobesgang -

Ein Bauer, in greisem langem haar, liegt in ben Armen eines ruftigen Jagers mit rothem Barte, ber ihn führt. Wie fann er sich halten, wie noch leben — es ift ja fein. Sohn, fein Stolz, seine Chre, bie ihm geraubt wirb — feine Knie wanken. Er stammelt Gebete, bie er selbst nicht hört —

Mein Cohn! Mein Cohn!

Der junge ernfte Priefter troftet. Er rebet laut. Seine Stimme flingt wie Orgelflang, wie Cherubstroftung... Der Jüngling, ber jum Tobe geht, er flammert fich fest au seine willensftarte Hand...

Bater und Sohn umarmen fich jum legen Male. Die Sonne verflatt ben Abfchieb. Alles weint und auch bie Nachtigatl schweigt nun. Gie läßt bie Menschen fill ihre Fragen an bas Jenseits richten: Muß Das fein? Soll Das sein? Bas lohnt uns bafur? Bas finben wir bort?

Der Cohn fpricht bie letten Borte jum Bater. Der Alte hort fie nicht mehr. Er fant ichon gusammen und liegt in ben Armen bes guten treuen Jägers, bem bie Thranen ben rothen Bart befeuchten, und ber feine hand frei hat, fich ihn gu trodnen. Er muß fie rinnen laffen . . .

Der junge Geiftliche vernimmt bes Sohnes lehte Bunfche, hort feine letten Gruße — ein Bermachtniß seines gangen Erbes an ein Madchen, bas er liebt, ein Bermachtniß aller feiner fahrenden habe an eine arme Tischerfamilie in der Stadt, das Unbenfen eines einsachen Instruments, einer Klote, an einen in der Ferne jett weilenden Frembling, Ramens Louis Urmand . . . .

Der junge Beiftliche fennt bie fo leibvoll Bebach:

ten Alle und fegnet ben milben Beber, gu bem ein Ramerad tritt, ihm bie Augen gu verbinben . . .

Roch ein Blid! Der lette! Dort an jenem Fenfter hoch über ben Kasematten steht ein Mann mit wehmuthigem Auge. hinter Eisenstäben winst er mit einem Auche. Ach, es ist tein Auch ber Gnabe! Er selbst itt ja gesangen... Der Jüngling weiß es wohl. Die Liebe zu ihm gibt ihm ja ben Tob.

Er kniet nieber. Acht Schuffe ftreden ihn zu Boben. Er hat ausgelebt. Den ohnmächtigen Bater führt ber Waldmann hinweg, ber kaum sich felber halt. Sold Wild sah er nie! Der Beiftliche bleibi... bleibt auch bei ber Leiche, forgt für ihre Ehre, ihre Bestattung ...

Und ber Gefangene, ber oben mit bem Tuche 216: schied winfte, muß er nicht anerufen:

Gott im himmel! Erfindet Das eine grausaue Phantaste, nur um mich zu martern, oder ift Das Wirflichfeit? If's ein Traum oder ist's Leben und heißt jeht so die Ordnung dieser rasenden Welt? Wer ist der Damon, der und diese Grauenbilder schuf? Welchem erbarmungslosen Moloch bringen wir diese surchtbaren Opfer eines falten rücksichtslichen Idenseses? Rur wegen der Borte: Meuterei im heere! Bestand der eisernen Ordnung! Ein Beispiel! Gin

Beisviel! Bie ein Dentmal hingestellt bie graufe Warnung! Bas ift Gud, Die 3hr fo fprachet, fo gu Gericht faget, fo bie Rugeln gur Abstimmung gahltet, Die Feber ergriffet gur Unterschrift, was ift Guch eine Berfon? Gine Rull! Gin Richts, gefleibet bei biefem Fall in eine bunte Jade, die Sunderttaufend tragen! Sind wir nicht mehr Menfchen, nicht eingeburgert auf ber Erbe gur Erfullung irgent eines hoben 3wedes, ben wir boch ahnen? Und welche Sitten, welche Inftitutionen, welche Ginrichtungen treiben und hinweg von ber friedlichen Borbereitung auf biefe unfre ftillgeahnte Bestimmung! In mein Dhr tont es wie eine Dis harmonie von taufend burcheinander fahrenden Inftrumenten! Mußte Das fein, bu gutes, trenes, beideibnes Berg, bas ba unten fur mid, jum Jammer für Menfchen, beren Exifteng auf bem großen Marft falt ignorirt wird, verblutete! Bas loft biefe Diffonangen in einen reinen Afford? Bas gießt wieder Bohllant in diefe friedlichen Bergen, Del über biefe fturmifchen Fluten? Borin begegnen wir und ju unfrer mahren, fittlichen Meufchenaufgabe? Da liegen Bucher vor mir. 3ch bente nicht mehr an bie Luge eines falfchen Briefes, bie mid hierher gebracht hat, an bie Richter, Die fie nicht glaubten, Die mich aber boch verurtheilten, weil ich verurtheilt fein follte. 3ch fchlage biefe Bucher

auf, Die Die Beidichte ergablen. Bo ich binblide. Diffonang! Menfchen, bie man liebt, niebergefchmettert von jenem Bligftrahl bes Simmels, ben frevelnbe Menschenhande wie einft Brometheus meift nur geftoblen haben, um bas Schidfal nachauaffen. Rero, Alba, Bhilipp, Das ift befannt, Das ift von Allen verflucht - nein aber auch bie gludlichften Beiten wimmeln von Schmergen und graufamen Irrthumern. Soll Das ewig bleiben? Ewig? Nichts uns gewiß, als ber ungewiffe Blid empor und bas bunfle, rathfelvolle, ewig fille Grab? . Co flagt ber Gefangene . . . Gein Muge fann bas gräßliche Bilb nicht mehr bannen. Go lieblich Die Conne fcheint, fo blau ber Simmel, fo troftreich ihm anfange ber Blid uber Ball, Blug und Stabtden war, er fonute nicht mehr an's Kenfter treten. Co blieb er ben Tag über ... Gegen Abend erinnert ihn ber taglich mechfelnde Befangnigmarter, beute ein fteinalter Invalibe, an feinen vergeffenen Spagiergang. Der Major lehnt ihn ab. Der Barter foll geben ... Es ift Abend geworben . . . Der Alte im weißen Barte, bie Bruft mit Chrenbanbern gefchmudt . . . bleibt fteben . . .

Es wünscht Sie Jemand gu fprechen, herr Ma-

Und schon war ein Offizier eingetreten in Mantel, in Uniform, mit Feberhut -

Der Major wendet sich. Der Greis zieht sich fich zurud. Der Besucher schlägt den Mantel auf... Gin kurzer prüsender Blid des Auges... eine Umarmung ... bervorftirzende Thranen...

Jagellona!

Werbed!

Der Invalibe hatte fich entfernt. Die Thur mar ins Schloß gefahren . . .

Der abgelegte Sut, ber weggeworfene Mantel enthüllt eine zierliche Gefalt, ber unter ber schiedenben Werfleibung die Brust vor wildbuchstigster Erregung flopfi. Die Augen zitternd vor glübendem Eifer. 3ede Mustel bes Halfes, jede Sehne ber Hand helbisch gespannt und boch zittert ber ganze Körper vor Fieberangst. Das furzgeschnittne schwarze Hart lebt bem eblen Haupte jugenblich schon. Diese Krau, nicht mehr in erster Ungend, hat sich bie Jugend bes Charafters erhalten und wenn sie auch zittert, so hat sie recht zu sagen.

Werbed, es find bie Nerven, bie gittern; mein herz gittert nicht. Du mußt flieben. Beißt bu, bag ber Sergeant, ber bich retten wollte, gum Beispiel Die Bitter vom Geifte. VIII.

für ben gefährbeten Beift ber gangen Urmee erichoffen werben fou?

Werbed zeigte zum Fenster ... Die Blutspuren im Sanbe auf bem Glacis waren noch sichtbar gewesen. Aber es war inzwischen Racht geworben ... Wieber fang schon bie Sangerin im Lindenbaum ...

Der Major befaß bie Rube und Ergebung, bie fich in Gefangniffen so von selbst findet. Die Ange-börigen ahnen fanm biese schmerglichte Umwandlung bes Gennütigs. Aber jest bie Klucht ablehenn, bem helbenmuthigen, geliebten Weibe, ihr, ihr — biesen fühnen Eingriff in fein Schickal abschlagen?

Es ift ein Bund bes Geiftes, sagte er, ben man mir als Berfcwörung auslegtel Ich werbe jene Ehre, die unter meinen Standesgenoffen gilt, nicht weieber gewinnen, wol aber einft die Freiheit... die mich rechffertigen wird. Las mich bleiben, dulben... Und auch, wie könnten wir fliehen?

Die muthige Frau fpricht nicht von ber Möglichfeit, sonbern von ber Nothwenbigfeit. Sie weint, fie
flagt. Ihn auch schon erschlafft, ergeben, bemuthig gu
finden, ihn, ben sie in den vollen Klammen bes Jorns
und ber Begeisterung ber Unschub, in ber lobernben
Gluth ber Nache zu finden gehöfft batte! Ift Das
benn wahr, was man von ben Gefängnissen ergählt!

Da ermannt fich Werbed... Er verläßt die Zelle, ben Gortibor, ben Ball, die Befte, ftolz, emporgerichteten Ganges, ben Mantel feines Beibes umgerschagen; sie, als Offizier gesteibet, neben ihm. Er unkenntlich im Mantel... Sie sind beschützt. Es folgt ihnen Zemand... Es ist ber Invasite...

Er folgt nicht bis jum Thor... er folgt weiter... weiter als bie Barole gefragt wird... bie Barole, bie alle brei fennen ...

Der Strom rauscht. Es ift berselbe, auf bem einst Murray entflohen... Ein Kahn fteht am Ufer... Rasch gleitet er bie Strömung hinunter... Der Alte rubert . . .

Ber ift biefer Retter, Jagellona? Ber fahrt uns ba?

Die helbin schmiegt fich an bie Bruft bes Gatten und fagt nur:

Dieser Alte hat mich schon einmal vom Tobe ge-

Werbed fann hin und her. Bom Tobe fcon Ginmal? Ber ift ber Alte?

Eine halbe Stunde vorüber ... Die Bluchtlinge fteigen an einer einsamen Fischerhutte aus ... betreten bie menschenleere aber erleuchtete Sutte und finden Rleiber, die fur fie bestimmt finb. Wer ift ber Greis? fragt Werbed wiederholt, als er fein muthvolles Weib nun in Frauentracht in bie Urme schließt.

Bir brauchen einen Beugen fur unfre Ergablung, fagte fie. Romm nur!

Damit folgen fie bem Alten, ber eine Bloufe übergeworfen hat, folgen über ein sandigest Ufer, bam einen Wiefenrain, zulest fteben fie auf ber Landftraße. Ein Wagen mit zwei Pferben, beffen Jügel Zemanb, unkenntlich in ber Nacht, wartenb in ber Hanb halt...

Der Major tritt naher . . . forfct . . . Es ift Leis benfroft?

Aber rafch! Rafch!

Der Invalibe fpricht's, ergreift bie Beitiche, fpringt mit noch jugenblicher Rraft auf ben obern Gig und wahrend Leibenfroft, Berbed und Sagellona, bie brei m Geift Berbundenen, rafch in ben Bagen fteigen, fpricht bie muthige Frau endlich mit erleichtertem herzen, weinend in ihrer Freude, erlöft von ben bangenbften Gefühlen:

Bir find in Sicherheit. Die Schläge bes Geschides, bas so gespenstisch mit und rebete, machen
endlich eine Bause. Die zerrissenen Bruchftude biefer Tage, wo ber Eine hier, ber Andre bort bie graufame Sand eines und mahrlich zuweisen wahnwisig erscheinenben Berhangnisse fühlte, bilden boch ein Ganzes, ein Großes, die Einheit eines Zieles, an das wir nun wol werden Alles geben muffen. Freiheit hore! Die Liebe will dir erzählen!

Enbe bes achten Buches.

Drud von F. M. Brodhaus in Leipzig.

## Inhalt bes achten Banbes.

| Achtes Buch.                                   |
|------------------------------------------------|
| Scite                                          |
| Erftes Capitel. Baul Bed 3                     |
| 3meites Capitel. Dammerungen 20                |
| Drittes Capitel. Gin Runbblid 46               |
| Biertes Capitel. Der neue Lhfurg 75            |
| Funftes Capitel. Die hintertreppen 100         |
| Sechstes Capitel. Beifterfurcht 144            |
| Siebentes Capitel. Berbrochene Ringe 183       |
| Achtes Capitel. Das Bachfen bes Bunbes 193     |
| Meuntes Capitel. Die Stabt Rom 221             |
| Behntes Capitel. Belenen's Schule 250          |
| Elftes Capitel. Boland von ber Sahnenfeber 271 |
| 3mölftes Capitel. 3mei Tobte                   |
| Dreizehntes Capitel. Auferftehung 347          |
| Bierzehntes Capitel. Bolfen 394                |
| Funfgehntes Capitel. Sturme 445                |
| Or. Factor Country on the same                 |





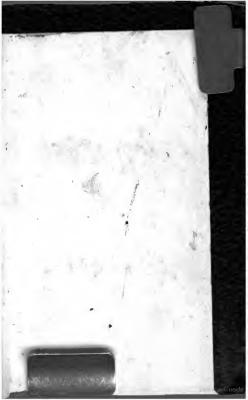

